

## S. S. Danis) Gesammesse Werke 4

Vier Geschichten + Am Wege sterben

Minden und Leipzig "N. Niper & Co.

# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

834D28 IH36

GERMAN





#### J. J. David

# Gesammelte Werke

Herausgegeben von Ernst Heilborn und Erich Schmidt

Vierter Band



München und Leipzig R. Piper u. Co. 1908 J. J. David

### Vier Geschichten Am Wege sterben



München und Leipzig R. Piper u. Co. 1908

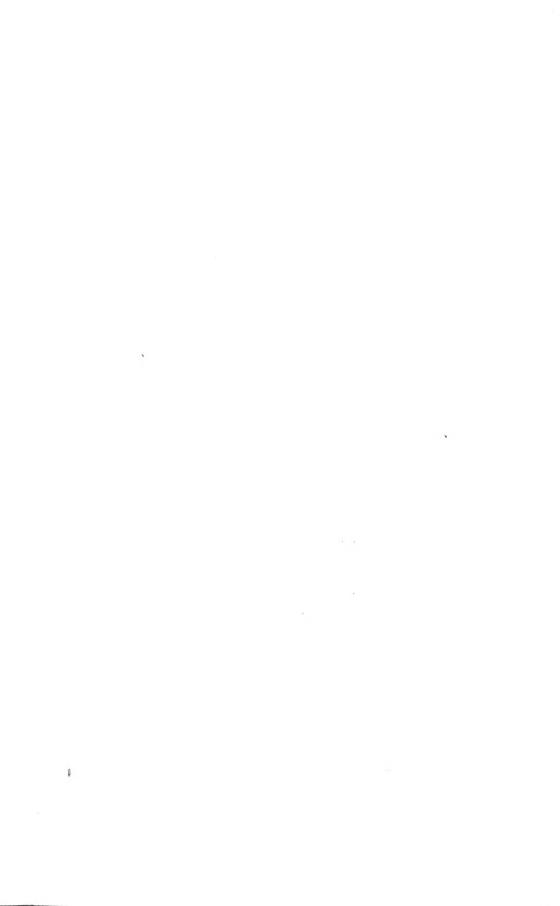

83**4**D 28 IH36 1.4

#### Inhalt:

|   |      |      |      |    |        |     |   |   |   |   |   |   | Geite |
|---|------|------|------|----|--------|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| V | ier  | G e  | j dy | ίο | t) t e | n:  |   |   |   |   |   |   |       |
|   | Das  | fóni | glid | je | Sp     | iel |   | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | 1     |
|   | Digi |      |      |    |        |     |   |   |   |   |   |   | 29    |
|   | Schu |      |      |    |        |     |   |   |   |   |   |   | 51    |
|   | Das  |      |      |    |        |     |   |   |   |   |   |   | 75    |
| A | m A  |      |      |    | •      |     | • |   |   |   |   |   | 103   |

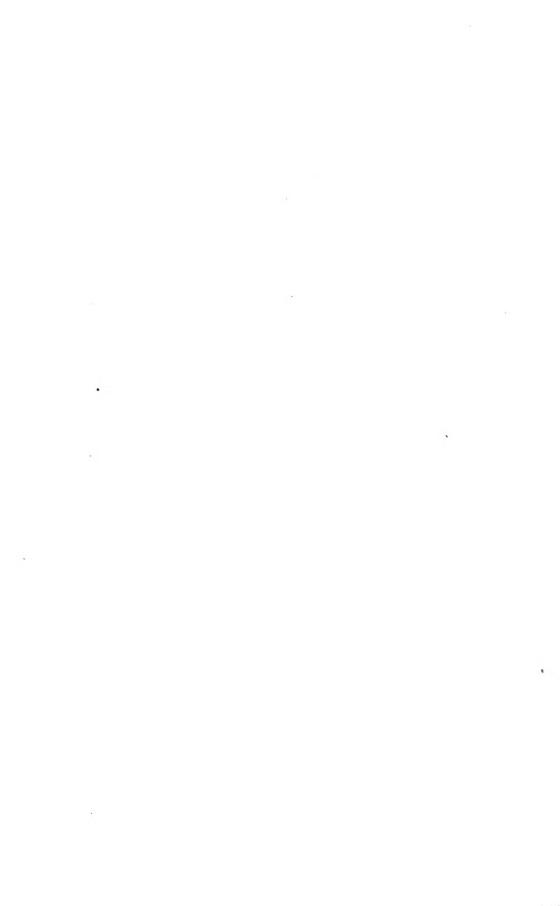

#### Vier Geschichten

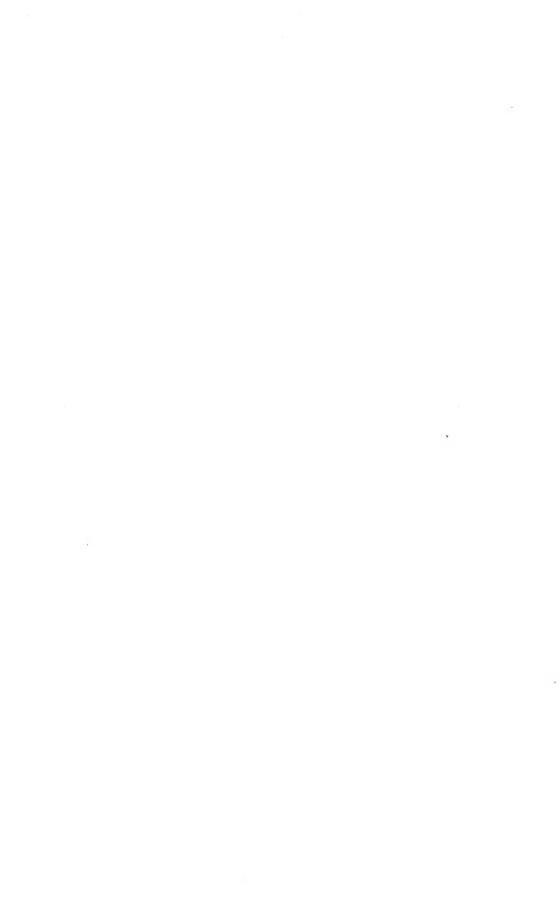

### Das königliche Spiel

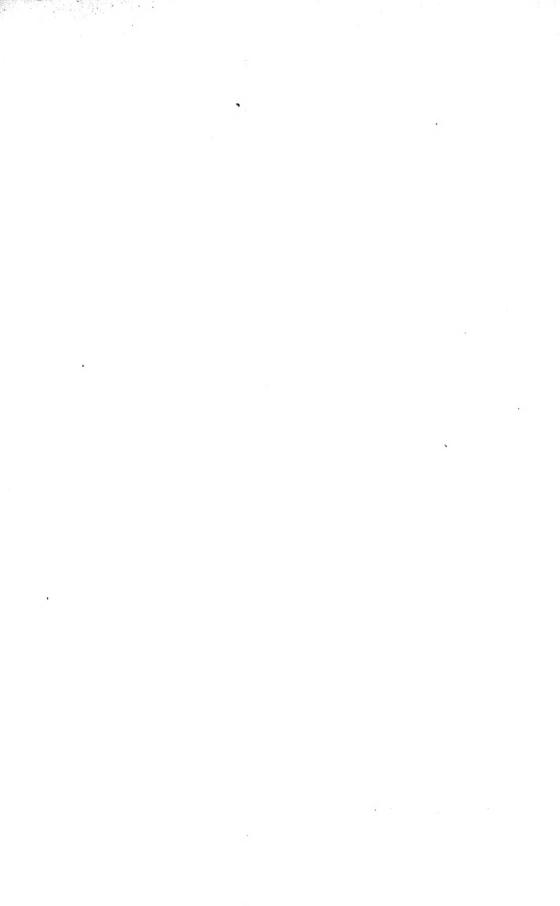

"Also. Belieben Sie. Nämlich." Er hob bas haupt und wies mit einer herrischen Geberde nach bem Brett, wo sich eben eine klare Mattstellung er= geben hatte. Dabei richtete er sich auf, der bis dahin lassig und vorgeneigt gesessen, und glattete mit der Linken sein haar, das in widerspenstiger und weißer Fulle um das ectige Gesicht hing. Bart und Augen waren noch schwarz und jung. In den Blicken lag eben eine solche Ueberlegenheit, ein so heftiges Sieger= gefühl, daß es merkwurdig war. Denn er hatte just feinen Meister des königlichen Spieles vor sich gehabt. Ich zahlte. Er strich ohne Wort den gewonnenen Be= trag ein, reichte dem Rellner ein ansehnliches Trintgeld, fleidete sich sehr sorgfaltig vor bem Spiegel an, und wir gingen. Es war gerade die Stunde, in der die Raffeehauser zu veroden beginnen. Die Soliden sind schon heim, und die Nachtschwarmer rucken erft spåter ein. Nur noch eine Schachpartie war im Gange. Um den runden Tisch im Saulensaal, der sich so schon in spigen Bogen emporhebt, sagen noch Zeitungsleser. Er griff nach einem illustrierten Blatt und überflog fopfschütelnd die Schachspalte. Ich martete. Es war sehr still. Nur ein unbewachter Kellner versuchte allerhand Runststöße auf dem Billard, und die Balle flappten hart und bestimmt aneinander. Sonst war's mude, graue und schläfrige Zeit.

Wir schritten gemeinsam durch stille und winkelige Gassen der inneren Stadt einem kleinen Wirtshause zu. Das war so eingeführt zwischen uns, seitdem wir zu spielen begonnen, wozu mich nach jahrelanger Unsterbrechung mehr der Anteil an ihm als am Spiele selbst bewogen hatte. Denn er war mir aufgefallen durch sein Bestreben, auch als Berufsspieler die Eigensschaften eines Gentleman sich zu bewahren. Er ging nicht lediglich auf den sicheren Gewinst los; er spielte schön, mit überraschenden Wendungen, und bemühte sich also, dem anderen jene Anregung und das Vergnügen zu gewähren, das sich der von ihm erwartete. Hatte er für diesen Tag genug gewonnen, so führte er den Bessiegten gerne eine schöne Partie vor und erläuterte sie.

Er war ein sehr armer Teufel, aber er vergab sich nichts; war weit herumgekommen und drückte sich geswählt aus. Aber gesehen hatte er eigentlich nichts von der Welt, die er bereist. Denn ob er von der sonnigen Havanna sprach, ob von Hastings oder Rürnberg, er wußte nur von den Kämpfen, die dort auf dem Brette geschlagen worden waren. Sonne und Menschen waren ihm gleichgültig und ganz aus dem Gedächtnis gesichwunden, das sonst jeden einzelnen Zug, den ganzen Gang einer Partie mit untrüglicher Treue aufnahm und für immer verwahrte.

Als er im Gasthause ablegte, fuhr er nach seiner angstlich reinlichen Gewohnheit unmerklich mit dem Rockarmel über seinen Hut. Mir siel dabei erst auf, daß darum ein Trauerflor geschlungen war. Wir saßen einander gegenüber. Ich liebt' es nämlich, diesen Kopf voll vor mir zu sehen. Er war wie gehäms

mert von gewaltiger Gedankenarbeit: die Gorge aber hatte tiefe Runen in diese machtige Stirn mit ben flarken und trotigen Jochbogen eingegraben. Bei aller Sicherheit des Auftretens und Benehmens lag eine gewisse Willensschwäche um den Mund und das fehr furze Kinn. Nach dem Effen demonstrierte er gern. Er hatte zu diesem 3weck ein handliches Ledertaschchen mit kleinen und zierlichen Elfenbeinplattchen Schachfiguren, das man ihm in Newyork geschenkt. Oder er holte aus einer fehr umfanglichen und dicleibigen Brieftasche, die nur bei Fleischhauern und Gelchern einen Rucfchluß auf die Bermogensverhalt= niffe gestattet, Zeitungsausschnitte mit seinem Bild ober mit Besprechungen seiner Leistungen ober mit Buschriften berühmter Meister an ihn. Er fühlte sich burchaus als Runftler. Dber er erzählte flar, logisch, lebendig, nur ohne jede Spur von Anschauung. Bornig murde er nur, wenn er auf den geringen Ginn fur seine Runft in unserer Stadt zu sprechen fam oder auf bas Berhalten jenes Erzmillionars, ber fich als ben Schirmherrn des Schachspieles preisen laßt, gerade ihm gegenüber. Es fei fo fchwer, damit fein Brot zu verdienen. Einmal hatte er sich mit jenem Reichen ge= messen. "Ich verlang' mir's nicht mehr." Das währte bis tief in die Nacht, ehe er ihm den einen Gulden ab= gewann; denn es war ein furchtbar starker und rudsichtsloser Gegner. Es goß und sturmte. Und er wohnte damals weit draußen in Währing. "Unten ift naturlich sein Wagen gestanden. Meinen Sie, er hat mich gefragt: Wie wollen Sie bei dem Wetter nach Hause kommen, Abolfi, wo nicht einmal eine Pferdebahn mehr geht? Oder: Adolfi, haben Sie schon was zu Nacht gegessen? In den Jockenklub ist er gefahren und soll dort in der Nacht ein Vermögen verloren haben an einen Fürsten. Da hat er nichts geredet. Aber mein Gulden hätt' ihm weh getan, dem Mäcen."

Alsdann, nach kurzem Zusammensein, pflegten wir uns zu trennen. Er ging seinem Berufe nach und ich meiner einsamen Wege.

Diesen Abend blieben wir aber vereint figen. Wie einer, der heftige Schmerzen darin empfindet, fo hielt er den Ropf zwischen die Schultern gezogen. Die Mundwinkel waren verzerrt, und um die Brauen ge= witterte ein haufiges Buden. Er sprach fehr viel, aber aus einer schlimmen Mißstimmung heraus, ben Sat nicht beendend und in frausen und weiten Sprungen der Gedanken. Er framte viel in seinen Papieren. zeigte mir nun dieses, nun ein anderes jener Zettel= chen, die er kostbaren Schaten gleich verwahrte. mas mußte ihm geschehen sein, oder in feiner Seele hob sich etwas und brachte sie in unruhige Wallung, wie der Riesenfisch der Sage das Meer sich heben lagt, wenn er aus dem Grundlosen der Sonne ent= gegenstrebt. Und in diese zwede und ziellose Befprachigkeit fielen bange und peinliche Paufen des Schweigens, in denen er sonderbare Figurchen aus Brot formte, fie vor fich hinstellte, um fie verloren gu bes trachten.

"Für wie alt halten Sie mich?" begann er nach einer solchen Viertelstunde des Verstummens und Versinkens.

Ich befann mich: "Ich denke, so Ende der Funfzig."

Er lachte bitter: "Um zehn Jahre weniger! Um zehn Jahre weniger," wiederholte er. "Und dann spricht man von unserem muhelosen Erwerb!"

"Ja, wie kamen Sie eigentlich zu dem Geschäft?" Es war klar, daß er eine Aussprache wünschte, und ich entzog mich ihm nicht.

"Wie kommt man überhaupt zu so etwas als Gesichäft? Aus Neigung, und weil einem auf der Gotsteswelt nichts übrig bleibt." Er trank aus, drehte sich mit seinen sehr schlanken und zuckenden Fingern eine Zigarette und rauchte gedankenlos. Dann, nach wenigen Zügen, warf er sie hastig fort, bestellte ein neues Glas und begann:

"Ich bin kein Wiener. Ich bin ein Rumane. Aus Jassy. Aber ich lebe schon sehr lange nicht mehr dort. Fünfzehn Jahre oder schon mehr bin ich in Wien. Natürlich mit Unterbrechungen, Sie wissen ja, wo und wie lang ich schon alles fort war.

"Meine Eltern waren sehr wohlhabend. Freilich, wie immer da unten, mit vielen Kindern, weil man gern hat, soviel man nur ernähren kann, so daß auf eines nicht viel gekommen ist. Ich hätte am liebsten studiert. Ich habe einen sehr guten Kopf gehabt und besonders für Sprachen, die ich für mich gelernt hab'. Sehr gerne gelesen hab' ich. Aber es ist mit dem Studieren nicht gegangen. Ich war nämlich sehr viel krank und überhaupt schwach und habe sehr viel müssen im Bett sein. Dann hab' ich bei mir gehabt, was mich gefreut hat, nämlich meine Grammatiken und meine Bücher.

"Mein Vater hat mich sehr lieb gehabt, und lieber

als meine übrigen Geschwister, und hat mich sehr bewundert. Er hat namlich gern Schach gespielt, und in Jafin hat's feiner beffer gekonnt. Und mich hat er das Spiel auch gelehrt, und ich hab's bald so ergrif: fen, daß er mir keine Partie abnehmen konnte. Das ruber, und bei einem Rind, hat er dann fehr gestaunt, und hat meinen Ruhm und meine Runft herumgetras gen in ber gangen Stadt. Go find auch andere zu mir gekommen und haben's probiert. Aber es war mir keiner gewachsen, bem Jungen. Denn, wenn ich allein war und nicht gelesen hab', so hab' ich fur mich ge= spielt oder ich habe mir Stellungen ausgedacht oder schone Partien studiert. herr - es gibt nichts Schoneres auf der Welt zu seinem Bergnügen! Und der Bater hat immer nur geseufzt, was für ein Talent fürs Geschäft ich haben mußte. Wenn ich nur gefund Und was fur ein Elend das sei mit meiner Arankheit. Und wenn er mich um etwas gefragt hat, und ich hab's fur mich ausdenken, so gewissermaßen durchrechnen konnen, so war es gewiß gut und der Rat sein Geld wert. So bin ich sehr eitel geworden. Und darum, weil in meiner Kamilie viel Reichtum war, jo hab' ich mich niemals so können unterducken und bet= teln wie andere, und wie man's von uns begehrt. Denn nur vor dem Brett sind wir gleich mit jedem nachher find wir Bettler und haben uns danach zu be= nehmen.

"Auch gut. Aber — es begreift sich nicht leicht.

"Damals hab' ich freilich noch nichts von solchen schönen Sachen gewußt. Ich hab' das schönste Leben gehabt. Und meine Pflege, wie sie kein Prinz besser

hat, daß ich gang gesund geworden bin. Nur freilich immer: gib Acht auf dich, Adolf. Und: das darfft du nicht tun, mein Rind, es konnte bir ichaden, bis man glaubt, es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als daß man lebt. Dann hat mich mein Bater ins Beschaft genommen, und ich hab' unter ihm gearbeitet, und es ift gang gut gegangen. Mur bas Gefuhl hab' ich immer gehabt und nicht mehr konnen los werden: ich vertrage feinen garm und fein Gedrange, weil ich durch so viel Jahre die Stille gewohnt gewesen bin. Ich hab' ba leicht die Besinnung verloren, und weil ich wie vor meinen Figuren hab' alle Möglichkeiten durchdenken wollen, so war ich langsam, und ich bin auf Gefahren und auf Ginfalle gekommen, wohin fonft fein Mensch geraten ware. Das war sehr nutlich, solang ich nur gewarnt und sonst getan habe, mas der Bater gewollt hat. Dann, noch fehr jung, habe ich mein Geschwisterkind geheiratet, ein schones Madchen, das ein ganz gutes Bermögen gehabt hat, und wir haben sehr friedlich und sehr glucklich gelebt. Denn ich war ein ruhiger Mensch und ganz ohne Passion. Nicht einmal Schach hab' ich mehr gespielt. war's zu anstrengend, wenn ich mich ben ganzen Tag geplagt hatte: im Ropf das Geschaft, im Bergen das Weib und die Kinder. Bier Kinder hat uns Gott geschenkt. Erft drei Buben, dann ein Madchen, und ich war fehr froh und dankbar damit.

"Mein Bater ist gestorben. Jest hab' ich erst einen Ueberblick gewonnen über das ganze Geschäft und bin erschrocken davor. Da steckt Geld und dort steckt Geld, und man weiß nicht, wie man wieder dazu kommen

will. Ich will durchaus liquidieren. Wir hatten von unseren Zinsen gang anståndig leben und sogar etwas für die Rinder erübrigen konnen, weil da unten alles wohlfeil ist und nur Geld teuer. Dagegen hat sich meine arme Frau mit aller Gewalt gewehrt; das fei ohne Beispiel und schreie zum himmel, daß fich ein Mann mit dreißig Jahren hinter den Ofen fest und Gott lobt. Ich hab' leider nachgegeben, wie immer, und wenn ich noch so gut gewußt hab': du hast recht, und die anderen reiten dich in dein Ungluck. Aber bas Berg hat mir weh getan, wenn ich heut' ein Tausendfranksbillet hab' hernehmen muffen und über die Woche wieder eins, und die find fortgegangen, eins immer ums andere. Und es ist mir immer schwerer geworden, einen Entschluß zu fassen. Ich hab' wohl gewußt: es ist jest die Zeit zu verdienen; aber ich hab' mich vor jedem Risiko gefürchtet, weil schon so viel verloren war, und ich hab' zu sicher gehen wollen und bin immer gekommen, wenn es schon zu spat gewesen ift. Und das haben die Leute gemerkt, und sie haben hinter mir her geflustert: Adolfi hat eine schwere Hand. Da= von bekommt man kein Zutrauen zu sich, wenn man ohnedies schon zweifelt.

"Und wie das immer so ist — nicht aus Bosheit, nur weil sie geriebener waren als ich, und weil es ihnen Spaß gemacht hat, sich dafür zu rächen, daß sie mich einmal bewundert haben, so hat man mich hineingelegt. Man hat mir Rat gegeben, der ganz gut war, nur weil man gewußt hat, ich werd' mir's so lang überdenken, bis ich hereinfalle mit der besten Idee, oder ich werd's aus lauter Angst übereilen, eh' es noch

reif geworden ist. Immer hab' ich verloren: bei Borsgen und Verleihen war ich's immer, der hat die Zeche bezahlen mussen. Was wollen Sie da machen? Wir sind zugrunde gegangen, so schnell, wie man nur eine Hand umdrehen tut. Und jetzt war ich auf einmal der Dummkopf. Denn woher sollen die Leute unterscheisden können, was Unglück und was wirklich Ungeschick und was Dummheit ist? In der Wirkung ist's doch eins — und die allein entscheidet.

"Ich hab' nicht mehr in Jaffn bleiben wollen. Das perträgt man nicht, wenn man einen Charafter hat. 3mar hat mir mein größter Konkurrent in seinem Beichaft eine ganz gute Stellung geboten, daß man hatt' seben können davon. Ich hab's nicht annehmen wol= len. Denn man hat viel Unrecht an mir getan, und mir war' das eine ewige Demutigung gewesen. Und meine Frau war ganz verzagt, wie sie gesehen hat, wie schlecht das mit ihrem Willen und nach ihrem Kopf ausgegangen ist, und hat mir recht in jedem gegeben. So haben wir alles verkauft und find nach Wien. Denn wohin hatten wir sollen? Das war eine große Stadt, und vielleicht auch ein fleines Fortkommen gu finden in ihr. Aber die Fahrt, Berr! Mit vier fleinen Rindern; und die Frau ohne Hilfe und so lang fahren und so, daß man sich's auf's billigste einrichten muß!

"Wir haben uns in der Leopoldstadt eingemietet und ein kleines Geschäft aufgemacht. Es ist elend genug gegangen. Nämlich gerad so, wie's am schlimmsten ist — nicht so schlecht, daß man es fortschmeißen kurfte, und nicht so gut, daß man eristieren kann. Es sehlt, und wenn man sich noch so einschränkt, immer etwas, nur etwas, aber das etwas ist niemals einzu-Und wir waren zu zweit zuviel für das Beholen. schaft. Die Kunden hat meine Frau bedient, und es hat mich in dem Gewolb nicht gefreut, wo man sich nicht einmal hat ruhren konnen. Und ich hab fruher doch mein Kontor gehabt und meine Rommis, und wenn ich durche Zimmer gegangen bin, so find fie aufgestanden, und feiner hat sich ein Wort getraut, eh' ich nicht gesprochen hatte. Und meine schone Wohnung! Hier aber hab' ich mich gefrankt und gegrauft, wie man sich hat behelfen muffen, und wie sich meine Frau, die doch aus gutem Saus war und nicht an so etwas gewöhnt, hat schinden muffen um jeden blutigen Kreuzer. Und so war ich gar nicht gern zu Baus und bin lieber viel herumgelaufen. Einmal hat man mir Rommissionen gegeben, und wieder einmal nicht. Bab' ich also nichts verdient, so hab' ich nichts gegessen, nur meinen Raffee getrunken im Raffeehaus und herumgehört, ob da nicht Rumanen find oder Frangosen oder Englander, die man herumführen fann oder die sonst was gebrauchen."

"Und um eine Stellung haben Sie sich nicht umgesehen, Herr Adolfi?" fragte ich.

"Das hat meine Frau auch immer wollen. Aber etwas Passendes hat sich nicht gleich gefunden. Sie hat gemeint, ich könnt als Reisender gehn mit meinen Sprachkenntnissen. Das hat mir nicht gepaßt, Monate fort von Weib und Kindern. Und wohin hatt' man mich geschickt? Doch nur nach Rumanien. Soll ich dort um einen Auftrag betteln, wo man früher froh war, wenn Adolf Adolfi von Adolfi & Co. überhaupt

mit den Leuten ein Geschäft gemacht hat? Oder, hat sie gesagt, als Korrespondent. Was sich mir aber gestoten hat, das war nicht einmal für einen Anfang, für weiter schon gar nicht.

"So komm' ich wieder einmal in ein Kaffeehaus. Ich war sehr schlecht aufgelegt. Und ich setze mich ganz zufällig an einen Schachtisch und schau' zu, wie zwei spielen. Der eine gewinnt immer. Sein Part= ner geht fort, er bleibt sitzen und fragt mich, ob ich nicht eine Partie machen möcht'. "Meinetwegen", sag' ich und bin selber neugierig, ob ich noch was kann oder ob ich vielleicht meine Sorgen dabei vergesse. "Wie hoch ich also spielen will?" Ich schau' ihn an und versteh" ihn nicht. Denn ich hatte noch nie um Geld Schach gespielt und nicht einmal gewußt, daß man das tut außer in Turnieren. "Ja", sagt er, "umsonst spiel" ich nicht. Fünfzig Kreuzer die Partie?" "Meinetwegen", geb" ich ihm zur Antwort in meiner Verlegenheit.

"Wir fangen an. Es war noch heller Tag. Er spielt nicht schlecht. Aber nach den ersten Zügen schon spür' ich's: Ich kann's noch immer und zwar gründslicher, besser als der. Ich muß nur noch aufpassen und mich anstrengen, weil ich ganz außer Uebung bin. Aber ich zwing' ihn. Eine zweite Partie. Ich zwing' ihn wieder und sicherer. Er steht auf. Ein neues Gesicht sitt da vor mir. Mit dem geht's noch schneller. Schon stehen Zuschauer um uns und murmeln, und ich merk's — da bin ich wieder wer, und wenn ich sonst in der Welt nichts bin. Und es kommt wie Mut und Selbst-vertrauen über mich, und ich ersinne Kniffe und Hinsterhalt und Angriff: immer schlauer und kecker, und

ich vergesse alles und sehe nur meinen Bater vor mir wie der gestrahlt hat vor Stolz und vor Freude, went Hieb auf Hieb gekommen ist, immer schneller und stärfer und keiner zu parieren. Man zündet die Gastlammen an. Der Kopf wird mir schwer vor Raud und Anstrengung, wie ich mich erhebe, so taumel' ich wie ein Betrunkener. Sieben Stunden bin ich so gesesser ohne Pause und ohne Rast, und fünf Gulden hab' ich meinem Weib nach Haus gebracht. Wir konnten's brauchen.

"Sie hat sich aber so gar nicht damit gefreut, wie ich ihr erst sage, woher ich's habe. Mein Nachtmahl hat sie mir hergestellt und hat mir zugesehen, wie ich recht ausgehungert und gedankenlos effe. Abgeraumi hat sie und ist schlafen gegangen. Mitten in der Nacht aber fahrt mir ihre hand übers Besicht. Ich mach auf und greife darnach. "Freust du dich?" sag' ich. Da fangt sie zu weinen an, daß ich erschrecke. Denn ich hab' gewußt, sie schlaft, mud' wie sie ist, sonst die ganze Nacht durch in einem Strich, und sie muß also sehr aufgeregt sein, und sie weint sehr schwer, und ihr tut's in der Brust meh. "Abolf, versprich mir eins", und fie hat's fo gehaucht, damit von den Rindern feine wach wird. "Was denn?" "Du wirst nicht mehr andere spielen, als nur zu deinem Bergnügen, und nicht ums Geld.' "Ja, warum denn?", Ich will's nicht. Ich will nicht, daß mein Mann ein Spieler ift von Profession. Sei, was du willst, klopf' Steine meinetwegen — nur das nicht'. "Ach was!" antwort' ich argerlich, weil sie mir so meine Freude verdirbt, dreh' mich um und tu', wie wenn ich schlafen mocht'. Noch einmal ist die weiche Hand herübergekommen. Ich hab' mich aber nicht mehr gerührt oder gemeldet.

"Tropdem bin ich volle acht Tage nicht mehr ins Raffeehaus - fo lieb hab' ich sie gehabt. Grad' die Woche ist es schlecht gegangen; aber wenn ich auch nicht einen locherigen Rreuzer fur fie im Sack gehabt hab', so hat sie bennoch niemals ein Wort gegen mich gesprochen. Endlich hab' ich's nicht mehr ausgehalten. Auf die Straße wollt' ich nicht, wo ich nicht verdient hab', was ich mir an den Schuhsohlen abgeriffen habe. Und im Gewölb' sitzen und das traurige Gesicht von meinem Weib vor mir haben, erst recht nicht. Ich bin also nur zuschauen gegangen — und wieder hab' ich's gesehen, sowie ich nur hereintrete: Hier gelte ich mas. Der Wirt war hoflich, der Kellner eifrig. Man for= dert mich auf, und ich spiele und gewinne noch mehr wie das erstemal. Wenn dein Weib undankbar ist gegen Gott und nicht froh mit dem guten Verdienst, den er dir gegönnt hat — warum sollst du nicht kluger sein? denke ich mir. So bin ich denn jeden Tag hin= uber, und mit gutem Gluck. Einmal war's mehr, ein= mal weniger. Man hat schon von mir gesprochen. Aus der inneren Stadt sind sie gekommen, nur um mich zu sehen. Ich war berühmt. Im Schachklub hat man mich eingeführt, und ich hab' mich gegen die besten Meister behauptet. Der war vielleicht sicherer und hat das Buchel, das heißt alle Regeln beffer konnen, wie ich. Aber starker war keiner und kuhner auch nicht. Ich hab' durchaus keine unentschiedenen Partien mogen. Gewinst oder Verluft! Und wenn meine Frau geweint hat, daß ich mich so um keine Stellung

mehr umtu', so hab' ich bei mir gedacht: Du verstehst es nun eben nicht besser. Denn ich hab' mir reiche Freunde gewonnen und Verbindungen, die einem imsmer nüten können, und ihr hab' ich nur gesagt: Du hast doch immer wollen, ich soll verdienen. Jetzt verstien' ich — und dir ist's wieder nicht recht?

"Oftmals hab' ich ihr auch erklart: Das ist fein Spiel wie ein anderes. Das ist eine Runft und eine Wissenschaft. Da kampfen nicht die dummen Karten und wie fie fallen, sondern der Berstand mit dem Berstand und die Personlichkeit mit der Personlichkeit. Wer fluger, wer besonnener ift, wer immer und in jeder Lage schärfer sieht, der gewinnt. Und es ist eine machtige Erziehung dabei. Denn ich muß meine Aufregung unterdrucken, daß sie mir nicht bis jum Ropf steigt. Und gerade wenn's von allen Seiten eindringt auf mich, so muß ich erst kaltes Blut bewahren und aufpassen: wo ist das eine Mausloch, durch das ich schlupfen kann, um über eine Weile wieder zur Bergeltung ihm die Bahne zu zeigen? Wir find Runftler, herr! und man foll uns als Kunftler achten! Da hab' ich in Sastings eine Partie gegen den Meister der Welt gespielt — wir sind fertig, und er reicht mir die Band: ,Es hat mich in meinem Leben mancher besiegt, Adolfi, aber so elegant und so überlegen wie Sie noch feiner.' Ift das nichts? Und warum heißt man uns allgemein Meister? Und von so einer Kunft, die so viel Studium koftet und ein solches Bergnugen bereitet, soll man nicht leben können, und nicht einmal leben dur= fen! Und was wir schaffen, das hat doch sogar seine Dauer. Die Sanstingser Partie — ich muß sie Ihnen einmal vorspielen, es ist auf beiden Seiten nicht der kleinste Fehler darin, und sie ist zu schön! — kommt gewiß in alle Lehrbücher, und jeder kann sie sich nachziehen, kann sich damit freuen und aus ihr lernen, und der Adolfi ist unsterblich."

Er hielt inne. Ich sah seine Aufregung und wie oft und tief er über dieses Thema nachgedacht, wie der Mensch nur seine eigenste Rechtfertigung übersinnt. "Es ist doch nur ein Spiel," meinte ich über ein Weilschen. "Und es ist eine sehr bedingte und begrenzte Unsterblichkeit."

Ein boser Blick. Dann: "Und was ist denn eigentslich unbedingte und unbeschränkte Unsterblichkeit? Bon den Büchern, die ich als Kind gelesen habe und beswundern mußte — was gilt denn noch heute von ihnen? Sie reden beinahe, wie meine Frau mit ihrem Weiberverstand gesprochen hat. Die hat's auch niesmals begreifen wollen. Sie ist gestorben."

Ich wies nach dem Hut an der Wand. "Des= halb wohl der Trauerflor?"

Er zuckte heftig mit den Achseln. "Ich kann nicht so lang trauern um jemanden, und nicht einmal, wenn ich mir oft wünsche, ich dürfte wieder liegen neben ihm. Das sind viele Jahre. Das kommt später."

Es war sehr schwül geworden um uns und ein starker Tumult von Kommenden und Gehenden, ein Geschwirr von Stimmen, ein Läuten an Gläser. Die Gasflammen sangen. Der Rauch der Zigarren und der Qualm der Speisen quollen zäh und stickig durch den Raum. Heisere Rufe nach den Kellnern, denen das eintönig rhythmische "Bitte sehr," "Bitte, gleich"

wie eine schlafernde Singweise folgte. Dazu bas schrille Geklapper der Teller. Der ganze garm eines vielbesuchten Wirtshauses. Zwischendurch sprach er; leise, mit einer schrecklichen Gindringlichkeit. Unscheis nend gelaffen und bennoch fortgeriffen vom Strome seiner Erinnerungen, darin er wehrlos trieb. Gine Erregung war in ihm, und sie durchglomm sein ganges Gesicht, schwellte die Ruftern, ließ die Finger in raft= lofer Bewegung nun mit einer Zigarette fpielen, nun fie zerpflucen. Wie er einen Augenblick im Reden inne hielt, trank, sich ruhte, so sah man, wie ihn die Lebendigkeit, ja die Leidenschaft seines Wesens er= schöpfte in innerlichen und nicht zu bemeisternden Wallungen; wie tausend Fragen, feine abzuweisen, durch fein Behirn irrlichterten, seine Bruft schwellten, daß sein Atmen wie ein Stoßseufzer klang. Er mar eben ein Gudlander. Ich ließ eine Flasche Rotwein koms men. Wir flangen an und tranfen. Dann, mit wie= bergewonnener Gelassenheit, die ihm, ich erkannt' es schon an dem rumanischen Afgent, der immer ftarfer in seiner Rede durchschlug, ganz zu schwinden begon= nen hatte, hob er wieder an:

"Gerade damals, wie sich schon meine Frau nies dergelegt gehabt hat, um nicht mehr aufzustehen, habe ich meine erste interne Meisterschaft gewonnen. Ich war vierzig Jahre vorüber. Die Buben, es hat keiner den Kopf zu was besserem gehabt, waren in der Lehre. Das Mädchen nahm ein sehr wohlhabender Freund, der überhaupt der einzige bis heute ein Herz für michgehabt hat, zu sich in sein Haus. Ich habe das Gesichäft verkauft, das mir ganz fremd war. Etwas von

bem Geld habe ich mir fur den ersten Anfang genom= men; ben Rest, es war wenig genug, dem Freunde fur das Kind gegeben, damit es etwas lernen kann. hab' gemeint, sie soll Lehrerin werden, weil das eine schone Stellung ist und ein sicheres Brot. Sie mar flug und sehr still und überlegt, und er hat sie ganz gern zu sich genommen, halb zu seinen eigenen junge= ren Kindern, damit die eine Gespielin haben, die doch ichon aufpassen kann auf sie, und halb aus alter Freundschaft zu mir. Er hat mir's in die Band versprochen, daß er sie wie sein eigen halten will, und er hat mir das durch die Jahre gehalten wie der seltene Ehrenmann, der er überhaupt ift. hernach, als ein freier Mensch, bin ich fort in die weite Welt. Zuerst gleich übers große Wasser, nach Newnork zu meinem ersten Match. Ich hab's spielend gewonnen, und mas mir vom Preis übrig geblieben ift, das habe ich gleich nach Wien geschickt für mein Madel. Ueberhaupt in Amerika ist es mir eigentlich noch am besten gegangen. Dort schatt man und. Tagesblatter haben mein Bild gebracht und ganze Spalten über mich geschrieben. Dort weiß man, wir sind Kunstler in der schwer= ften Runst; also verkehrt man gern mit uns, ist gastfrei und verlangt nicht, daß wir dafur uns bedanken oder die hand fuffen und dabei leben wie arme handlanger. Ich wollte, ich ware druben geblieben oder ich konnte so bald wieder zuruck. Mein Glud hatte ich vielleicht machen konnen, nicht mit dem Schach, aber durchs Schach. Wenn ich nur långer ausgehalten hatt' druben! Run, es war eben nicht. Also, nach bem Match, welches ein großes Aufsehen erregt und

worüber man mehr depeschiert hat, als hier über einen Mord, hab' ich mein erstes Turnier mitgemacht. Auch das mit Glück. Ich habe trot sehr starker Teilnahme den zweiten Preis und überdies den Preis für die schönste Partie während des ganzen Turniers bestommen."

"Das ist so fortgegangen. Bon einer Stadt zur anderen, von Match zu Match. Nur ist das mein bester Reford geblieben. Immer hab' ich spåter gerade nur so viel verdient, daß man leben kann. Immer so viel Erfolg gehabt, daß man nicht verzweifelt und sich benft: Du bist jett nicht in beiner Starfe, aber nachftens fommt das gange Glud und gang zu dir. Denn das ist einmal so bei dem Geschaft - es bleibt immer eine hoffnung und eine Aussicht, daß man wenigstens nicht ganz leer ausgeht. Dabei habe ich nichts gedacht, nur Schach. Nichts getraumt, nur Schach.' Wenn ich einen großen Plat mit einem Turm in der Mitte vor mir gesehen hab', so hab' ich mir ihn in Gedanken in die vierundsechzig Felder geteilt, und der Rirchenturm mar der Ronig, und die Baufer maren Steine, und sie sind marschiert, und ich hab' angegriffen und verteidigt. Aber das Glud hat ewig nicht kommen Daruber habe ich wieder an meiner alten mollen. Furchtsamkeit zu leiden begonnen. Wenn sich bei einem Turnier die Zuschauer um meinen und meines Gegners Tisch gedrangt haben und aufpaßten mit der ge= wissen gespannten Erwartung, besonders wenn's ju Ende geht und jede Rleinigkeit die Entscheidung bringt, so hat mich das verwirrt, und wenn einer seinen Blick über das Brett hat gehen laffen, fo habe ich mir ge=

schworen, er hat was herausgefunden, und hab' das herausbekommen wollen, und meine Zeit und meine ganze Ruhe verloren dabei. Es war wieder wie die Verantwortung, vor der ich mich immer gefürchtet habe.

"Auch hat man seine ganze Besonnenheit notig bei einem Turnier. Man sollte ben ganzen Tag sich sam= meln fur feine Partie und, wenn es geht, den ftu= dieren, mit dem man's nachstens zu tun haben wird. Sammlung, Berr! Wie aber hatt' ich bas mir leiften Denn ein Preis ist unsicher, und man will unter allen Umstånden leben. Da hat der eine fein eigenes Vermögen; und ben anderen schicken Freunde; und wieder einen sendet ein Rlub, damit er seine Farben trägt und vertritt in diesem Turnier. auf eigene Faust gekommen, freilich aufgefordert, denn der erste beste wird da nicht zugelassen, aber auf mich allein gestützt und ohne Beistand. Und da hab' ich die Rachte durchgespielt, nur um zu effen zu haben. Und wenn ein freier Tag war, und es hat sich machen las= sen, so hab' ich eine Vorstellung gegeben, nämlich ich habe mich gleichzeitig mit fo vielen gemeffen, wie eben Lust dazu hatten. Dann, wo ich mein Bestes hatte zeigen muffen, so war ich mud', und die Rerven haben mir nicht gehorcht. Und mitten im Rampf ist mir was eingefallen. Bum Beispiel — meine Tochter. Denn Die hab' ich immer am liebsten gehabt. Buben sind Buben, die sollen sich immer nur durchbeißen durch die Welt, und die meinen tun's ganz redlich. Aber ein Madel - das sollte nicht unter fremden Leuten sein muffen, und wenn's taufendmal beim besten

Freund ist, den man auf dieser ganzen großen und verlassenen Welt hat.

"Dazu bas ewige Wandern! Denn Sie durfen nicht lang in einer Stadt fein, wenn man nicht feine Stellung oder seinen Beruf in ihr hat. Sonst nutt man sich ab, und die Leute finden auf einmal, sie hatten schon genug an einen verloren. Das bringt einen um, und man begreift's an sich felbst, warum die besten unter und fruh mit Elend zugrunde gehen. Im Wahnsinn; am Ruckenmark; im Selbstmord. Und bie Kurcht: wie wird's morgen, und wie wirst du be= stehen? Und sagt man nicht schon von dir: Adolfi geht Rein Geiger ober Schauspieler auruct? hat's Reine Runst meint's so bos. Froh war ich nur, wenn ich einen Brief von meinem Freund bekommen hab'. Da war ich stolz und hab' geatmet. Denn meine Tochter ist so geworden, wie man sich's wunscht und wie sie sollte, und sie war sehr stolz auf mich und meinen Ruhm. Drei Jahre hatt' ich sie nicht mehr vor Augen gehabt. Nun war sie gepruft, und, wie mir mein Freund geschrieben hat, hatte fie schon in Stellung fein tonnen.

"So tuchtig und in solchem Ruf war sie! Aber er lasse sie noch nicht fort: denn sie hatt' ihm die Jahre so viel geleistet, und sie sei ihm lieb wie sein eigen Kind, und er wollte sich denken, Gott hatt' ihm ein Madchen mehr geschenkt, und es versorgen. So brav ist der Mann! Und ich hab' mein Elend versteckt vor ihr und ihr nichts geschrieben, nur Glück, zum Beisseil, wenn man mir ein Fest gegeben hat und hab' mir gedacht: Wenn du einmal nach Hause kommst, so zieht

ihr zusammen. Du wirst immer etwas verdienen, wie es sich gerad' findet, und sie wird unterrichten. Und wir werden einander lieb haben, und macht sie ihr Glück, so wirst du bei ihr unterkriechen. Man wird dich dulden, und du wirst deine Heimat haben und deine Pflege, denn man wird alt, und wirst dich auszuhen. Das hatt' ich mir ausgemalt durch die vielen und langen und die traurigen Jahre. Es ist nichts damit!"...

"Ja, warum denn nicht?" fragte ich in erregter Teilnahme. Er wies nur stumm nach dem Hut mit dem Trauerflor. Dann stöhnte er gewaltig auf und hub, alles vergessend, beide Arme zur Höhe. Sich bessinnend, zwang er sich wieder und saß mit steinernem Gesichte da.

"Behen wir." In seiner Stimme war ein blecherner und rasselnder Ton, wie ich ihn kaum je zuvor vernommen. Wir verließen gemeinsam das Gafthaus. Auf der Straße blieb er eine Weile zogernd stehen. Dann schloß er sich mir an. Wir wohnten in benachbarten Sausern und hatten nicht weit bis dahin. Es ging eine abschufsige Straße hinunter. Zu unserer Linken, auf einer ansteigenden Mauer, standen alte Bauser, eines darunter, blutrot gestrichen, schien grell durch die Nacht. Ein winterlicher Brodem quoll um Vor uns, in schon geschwungener Linie, zogen fich die Gasflammen dahin. Auf dem Boden standen eiserne Roste; durch ihre Stabe glommen glubende Rohlen, und es war ein leiser, grauer Rauch darüber. Man besserte am Kanal. Die rotliche Glut brach, scharf umgrenzt und glosend, durch die Winternacht. Er buckte sich und zündete an den Rohlen eine Zigarre an, und sein Gesicht war im grellen Widerschein sehr verzerrt und unheimlich anzusehen. Dann sah er sich wild und scheu um. Er röchelte. Er griff nach meisnem Arm, daß es weh tat. Er frallte sich förmlich ein. Und plötzlich lag sein Mund an meinem Ohr. "Herr! schweigen! Um Gotteswillen, schweigen!"

War das ein Anfall? Es kam boch wie ein Schrecken über mich.

"Herr, schweigen! Vor acht Tagen haben wir sie begraben. Umgebracht hat sie sich!"

"Umgebracht!" Ich sah ihn ganz verstört an. Es war ein Schauer, der mich ankroch in trägen Schlansgenringen bei diesen schmerzlichen Flüsterlauten.

"Umgebracht!Zum Fenster ist sie hinausgesprungen!"
"Und warum?"

"Ich weiß nicht. Ich hab' sie so lang nicht mehr gesehen, und sie war fremd zu mir, und sie hat mir nichts gesagt, und nicht einmal eine Zeile hat sie mir geschrieben, vor ihrem Ende."

Wir blieben in gleicher Beklommenheit stehen. Vor uns war ein freier Plat. Ein sehr hohes Haus ragte; der Strom lag schwarz vor uns, und in schönen und lichterhellen Bogen spannte sich eine Brücke darüber. Er begann aber wieder:

"Ja. Vor drei Jahren war ich dagewesen. Zulett nämlich, und ich habe bei meinem Freunde gewohnt. Sie war damals siedzehn Jahr und sehr, sehr hübsch. Es war ein Vergnügen, wie sie gewirtschaftet hat im Hause, und wie die Kinder an ihr gehangen und ihr gefolgt haben, mehr wie der eigenen Mutter.

Alles hat Schick gehabt, was sie angreift. Wenn sie nur das Brett angreift oder die Steine aufstellt mit den schönen, schlanken Kingern, und mein Fraund hat ihr jeden einzelnen daraus nehmen muffen, fo bienft= willig war sie und so eifrig. Und er sagt noch: ,Was Abolfi? Ein Prachtmadel!' und feine Augen leuchteten tabei ganz stolz, weil er sie doch erzogen hat, und sie wird über und über rot dabei und blickt zu Boden. Denn sie war leicht verlegen zu machen und schüchtern, und wenn er sie angesprochen hat, wo sie sich's nicht crwartet, so hat sie sich verfarbt und keinen Atem be= kommen. Freilich nur vor ihm war sie so, weil er ein schr ernster Mann mar, und ich ihr immer sagte, wie riel Dank sie ihm schuldet. Und so was Schmeichle= risches hat sie an sich gehabt. Denn einmal, wie wir zwei spielen, so steht sie hinter mir und neigt sich über meine Schulter. Immer tiefer; und ich seh' endlich, wie ihr schwarzes haar, unter dem die weiße Stirn so sehr blank hervorgeleuchtet hat, an den Ropf von mei= nem Freund ruhrt. Und warum nicht, Berr? Wie sein liebes und leibliches Kind - so war sie doch!"

"Und geschrieben hat sie mir im letten Jahr sehr selten. Und wenn schon, so war so was drin, ich weiß kein rechtes Wort dafür. So wild und wieder ångstelich. Ich hab' jett ihre Briefe wieder gelesen — da hab' ich's gesehen, und damals nicht, und damals håtte ich zurück müssen nach Wien. Und jett — sie war noch hübscher, nur schmäler und wie abgehärmt. Aber das kommt gerade in dem Alter oft. Und mein Freund war gegen sie wie immer; aber sie war abwehrend zu ihm, und er hat sich gekränkt darüber; und zu mir war

sie frostig. Und die Kinder haben was Freches an sich, und die Frau hat so was Spikes an sich gegen sie geshabt, so etwas Lauerndes. Und sie hat sie behandelt jett mit übertriebener Höflichkeit und jett wie eine Magd. Aber so war sie immer gewesen; denn sie ist neidisch und geizig, gar nicht hübsch, und nur viel Geld hat sie. Ich denke mir also mein Teil und rede nicht erst ein Wort, sondern such' mir eine Wohnung und freu' mich insgeheim, wie ich mich in meinem Leben mit nichts mehr gefreut hab', komm' mit der fertigen Sache zu ihr und sag' ihr alles, wie ich's mir ausgesdacht hab'. Und sie wird mir ganz blaß dabei und entgegnet mit keinem Laut. Am andern Morgen haben sie sie im Hof gefunden. Sie war schon tot. Das Begräbnis hat mein Freund bestritten.

"Nicht einmal ein Bild hab' ich von ihr, Herr! Und ich weiß nicht, warum sie's getan hat. Von einer Liebschaft hatte man doch in dem Hause etwas wissen müssen, wo man sie den ganzen Tag unter Augen hatte. Wenn schon — warum soll ein junges und hübsches Mädchen nicht wen lieb haben dürfen? Oder, weil mir mein Freund öfter ausgeholfen hat, hat man ihr vielleicht etwas gegen mich gesagt, daß sie die Achetung vor mir verloren hat und den Glauben an mich? Und verzweiselt ist an ihrem Vater? Herr! Und mit dem Kopf soll ich spielen!"

"Sie sollten sich ausruhen, Adolfi," sagte ich ersschüttert. "Ihre Freunde mussen Rat dazu schaffen. Sie gehen ja zugrunde."

Er zuckte mit einer unsäglichen Gelassenheit die Achseln.

"Meine Freunde! Und ich will noch leben. Aber wovon sonst?"

Ein hartes Wort schwebte auf meinen Lippen. Ich zwang's nieder. Er aber hatte es schon begriffen und erfaßt. Und wiederum sehr leise: "Wozu lebst du? denken Sie sich. Aber ich lebe zu gern. Und ich kann nicht sterben. Noch nicht. Erst muß ich wissen: warum hat sie das getan und hat mich allein in der Welt gelassen mit einem verwüsteten Kopf und mit einem verwüsteten Herzen!"

Wir waren am Ende des Plates, am Stromufer. Vor einem Raffeehause flammte das nun bläuliche Licht der elektrischen Lampen, um über ein Weilchen schr weiß aufzuzucken und durch die Nacht zu geistern. Er beruhigte sich mühsam, wendete sich von mir ab und schluckte heftig. Und dann: "Ich bin zu aufgeregt. Ich weiß, ich kann noch nicht schlafen. Wollen wir nicht einen schwarzen Kaffee trinken? Und"— seine Stimme sank bis zum Unvernehmlichen — "wollen wir nicht zur Veruhigung ein paar Partien Schach spielen?"

Wir zogen die Steine. Ich schlechter denn je. Denn ich hatte für nichts Sinn und Auge, nur für meinen Partner. Der spielte mit trommelnden Fingern, schnippend damit, an seinem Barte zerrend, die Ziga-rettenbüchse, aus der er sich im entscheidenden Augen-blick eine drehte, neben sich, und überlegen wie immer. Nur seine Mundwinkel hoben und senkten sich häufig. Ich aber wußte nicht, ob in einem Nachklang der Be-wegung von vorhin, oder sinnlose Worte murmelnd, wie das seine Gewohnheit im Spiele war.

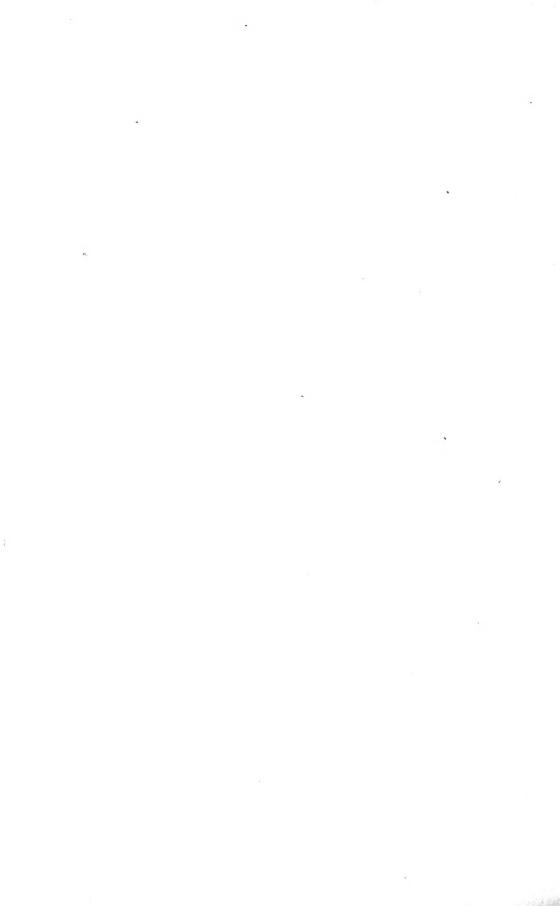

## Digitalis

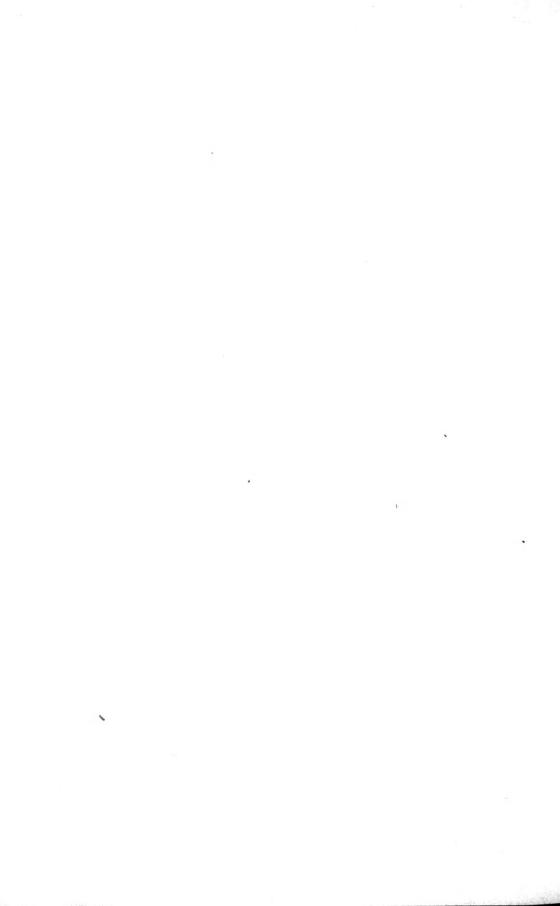

Gemeinsam traten sie aus dem Trauergemache. Hinter ihnen quoll durch die geoffnete Ture ein heftiger Geruch von Rarbol. Er erfüllte dumpf und atembeflemmend das Vorzimmer. Erst vor Stunden war das Lette eingetreten und die Besturzung im ganzen Sauswesen noch so groß, daß niemand daran bachte, ben beiden das Geleite zu geben, wie sich's gehört hatte. Einträchtig hingen die Ueberrocke neben einander: ber einfache Wintermantel des großen Arztes, der nichts mehr auf Aeußerlichkeiten zu geben, niemandem dadurch mehr den fürstlichen Stand seiner Ginfunfte aufzuweis sen brauchte, der kostbare Pelz des Anfangers. Doktor Piecha half dem Sofrat beim Unkleiden, dann stiegen fie, ichweigend und immer durch eine Stufe geschieden, die schone und adlige Freitreppe herunter. Es war ein frischer Tag, in den fie traten; fehr helle Sonne, und bennoch ftob ein feiner Schneefall, und jedes der Sternchen schimmerte und gliterte unfäglich. Der Wagen bes Hofrats harrte; ber Rutscher offnete ben Schlag mit der beflissenen Gilfertigkeit eines Dieners, der den Wert der Zeit fur seinen herrn kennt. Die zwei faumten ein wenig; die Ruhle tat ihnen nach den mannig= fachen Aufregungen, nach der schweren Schwule des Sterbezimmers wohl. Sie atmeten tief; aus wechseln= ben und bennoch verwandten Gedanken ein jeder. End= lich begann der Hofrat: "Sie fahren mit mir, Herr Rollega?"

Dr. Thomas Piccha verneigte fich. Es war in allem, mas er in der Gegenwart des anderen tat, jene verlegene Schuchternheit, wie sie nur ein Schuler feinem Meister gegenüber kennt, vor dem er sich unbedingt beugt, bem gleich zu kommen er niemals hoffen barf. Sie stiegen ein. Das sonft so unerträgliche Beraffel des Wagens war in etwas gedampft durch den Schnee. Beide faßen stumm nebeneinander. Der Bofrat gundete sich eine Zigarette an, fo nachdenklich, daß er vergaß, seinem Begleiter bavon anzubieten, ber es nicht magte, sich selber eine anzustecken. Go gingen endlose Minuten, in denen jedem vor dem ersten Wort bangte. Endlich warf der Professor mit einer heftigen Bewegung die Zigarette fort. Dr. Piecha schraf auf; er hatte die ganze Zeit unablaffig über das eine Wort "Berr Rolgegrübelt und nun hoffnungen, nun bas Schlimmfte baraus gefolgert. Denn ein unflares Schuldgefühl lag beangstigend auf ihm.

"Ich habe mit Ihnen zu sprechen, Herr Doktor," begann der gefeierte Chirurg, und seine Stimme klang sehr hart, wie sie nur klingt, wenn man aus einem bes stimmten Vorsatz heraus spricht.

"Mit mir, Herr Hofrat?" Es war eine so rührende Angst im Ausdrucke, im Antlit des jungen Mannes! Seine blauen Augen hafteten auf dem Gesichte seines Nachbarn. Die Hände verkrampften sich so heftig ineinander, daß sie in den Gelenken krachten, in einer stummen Bitte, in einer lauten Pein. Denn die Einleitung sagte ihm genug.

"Ich habe mit Ihnen zu sprechen," fuhr der andere unbeirrt und so in sich und im Reinen mit sich fort, daß er keinen Blick für die Erregung des Berufsges nossen hatte. "Und es ist nichts Angenehmes. Ich muß Ihnen einen Rat geben: Legen Sie Ihre Praxis nieder . . ."

"herr hofrat!" Dr. Piechas Gesicht gluhte.

"Es bleibt mir nichts anderes übrig. Denn eine Sühne muß sein, für das, was Sie da hinten," er wies nach rückwärts, "getan haben. Dem Manne war zu helfen. Nicht etwa nur durch mich oder sonst einen ersten meines Faches — durch jeden, der mehr Sichersheit der Hand oder auch nur mehr Erfahrung hatte, als Sie nun leider zu besitzen scheinen."

"herr hofrat!"

"Gedulden Sie sich ein wenig. Es scheint, Sie können das überhaupt nicht genug. Ich nehme den für Sie günstigsten Fall — Sie haben sich nur übernommen. Und nun ermessen Sie die Folgen. Der tote Mann war ein hoher Beamter. Jedes Jahr, das langer zu leben ihm vergönnt war, bedeutete für seine ganze Familie einen unendlichen Gewinst. Es konnten immerhin noch ziemlich viele sein. Nun sind sie alle durch Ihre Schuld einem Lose gegenüber, das nach ihrer ganzen Vergangenheit, nach allen ihren Gewohnheiten das nachte Elend bedeutet. Sie sehen das ein, Herr Doktor?"

"Ja, Herr Hofrat," stotterte Dr. Piecha. Er war in diesem Augenblicke so innerlich vernichtet, daß er zugestanden hatte, was man immer von ihm bes gehrte.

"Also," der große Arzt hörte sich gerne sprechen, wie einer, der es gut kann, sich daran freut und schon David, Werke IV. von Amtswegen keine Widerrede gewohnt ist. "Also, da gilt's büßen. Ich müßte eigentlich selbst Anzeige erstatten. Denn es sind Kunstfehler unterlaufen, die mir einfach unbegreiflich sind bei einem Manne, der doch einmal etwas gelernt haben muß. Ich will davon abssehen. Sie haben sich zu viel zugetraut — Sie dürfen nicht mehr in die Lage kommen, noch einmal den gleischen Fehler zu begehen. Herr — wo haben Sie eigentslich studiert? Soll das Wiener Schule sein?"

"Ich war Ihr Sorer, Herr Hofrat . . . "

"Erzählen Sie das nicht herum. Es könnte selbst mir schaden. Ich fordere Bescheidenheit von denen, denen sie nur nütlich ist." Der ganze Stolz auf die hochberühmte Schule, der er angehörte, deren Ruhm er selber so erhöht, sprach aus seinem Hohn. "Also: Sie legen die Praxis nieder?"

"Ich werde, Herr Hofrat."

"Ihr Ehrenwort?"

"Mein Ehrenwort."

"So waren wir fertig." Er ließ ben Wagen halten. "Und glauben Sie mir, Herr Doktor, — niemand spielt gerne den Richter."

"Das heißt: niemand spricht gern ein Todesurteil," entgegnete Dr. Piecha mit bebenden Lippen, die uns sichere Hand am Wagenschlage, und stieg aus.

Der Hofrat sah auf, ihn an. Nun erst fiel ihm die Berstörtheit des Mannes recht auf die Seele. Eswar um die Lippen ein ewiges Zucken, halb vergreint, halb angstlich, wie eines verprügelten Kindes; der Mund war davon verzogen, und der Unterkiefer hing. schlaff und greisenhaft herab. Mit weinerlich halb=

offenem Munde, den blonden, schütteren Bollbart in ständiger Bewegung, atmete er schwer. Er sah eigentslich recht jämmerlich und kläglich aus. Ein plößliches Mitleiden quoll im Herzen des Hofrats auf. "Nehmen Sie's nicht zu tragisch, Herr Doktor," sprach er rasch. "Sie sind jung. Sie können sich eine neue Eristenz in einem Berufe bauen, für den Sie mehr geeignet sind."

"Ich danke, Herr Hofrat, ich danke," entgegnete Dr. Piecha, ohne die gebotene Hand zu berühren.

Er stand allein am Rohlmarkt. Der Schneefall hatte ganz aufgehort. Ein leiser Wind ließ die elektrischen Lampen, die da ungefüg und häßlich an zu dunnen Tauen hingen, sachte schwingen und schaukeln. Er scheuchte die sehr garten Wolfen, durch die das satte Blau des Winterhimmels schimmerte, farbte mit hohe= rer Rote die Wangen der Madchen und Frauen, die, Schleier um fich geschlagen, behend und zierlich einhertrippelten. Es mar sehr lebendig, sehr vergnüglich. Aus einiger Ferne erscholl das dumpfe Raffeln von Trommeln, und schon durch den Rhythmus gewungen, nahm er ihr forderndes Marschtempo an. plotlich drang in die Mitte der Lustwandelnden und Geschäftigen ein Gewalthaufen halbwüchsiger Jugend, verlumpter Manner, alle die Muten schief gesetzt und mit leuchtenden Augen. Sie füllten, unbefümmert um die eilenden Wagen, die Fahrbahn, gehabten sich auf den Burgersteigen wie eine horde Eroberer, stießen und brangten sich durch die Wohlgekleideten, Gesitteten. Und mit rauschendem, gewalttätigem Jubel hub die Burgmusif an und übertonte machtig und brausend bas

Leben und Larmen der Straße, und Dr. Piecha, ohnz zu wissen, was er tat, pfiff sehr leise die Melodie des schr dreisten Marsches mit, den sie zu zinken und zu blasen begannen. Denn er war sehr musikalisch. Und so sah er den Ziehenden nach, bis der ganze Schwarm im leuchtenden kuppelbekrönten Burgtor verschwunden war.

Dann ging er stumpf seiner Wege. Gin rechtes Bewußtsein deffen, mas ihm geschehen, mar noch nicht in ihm. Das arbeitete sich in ihm erft langsam zur Rlarheit und peinigte ihn mit heftigen, immer gleichen Wehen. Stoß um Stoß stieg's in ihm auf, beklemmte seine Seele, fullte seine Bruft, erhob sich umflorend, daß er in all der Helle wie im Nebel tappte, ins hirn. etmas geschehen ihm und zwar ઉજ mar nou geschehen, welche nimmer Art mieder gut Mas aber? Und warum konnte es gemacht wird. nicht mehr gut gemacht werden? Bahrend der Stunde, die ihm noch bis zum Mittagessen blieb, grübelte er ba= ruber. Denn er wollte nicht fruher heim, eh' er nicht mußte, nicht eine Minute fruher. Bielleicht fam ihm gerade in der letten einige Faffung. Denn mas fur ein Besicht sollte er jett ben Seinen zeigen? Er fuhlte, daß sie bei seinem Anblick erschrecken mußten und blieb vor einem Spiegelfenster stehen. Salb befriedigt nicte er seinem Abbilde zu - es sah ihm wirklich greisenhaft verwustet entgegen. Er ordnete mechanisch an seiner Rravatte, ehe er weiter ging, wenn ihm wieder ein Gedanke aufblitte und zum Stehen und Denken zwang.

Also das war es: er hatte diesen Mann bewundert,

wie nichts und niemanden auf der Welt. Gein Ruf hatte ihn just an diese Bochschule gelockt. Er fah bald, daß hier eine Größe war, die durch die Rahe um nichts Dieselbe Band, die heute sein Leben fortge= schleudert, wie den unnugen Zigarettenstummel, hatte er oftmals mit scheuem Erstaunen verfolgt, wenn fie bemonstrierte oder gar mit dem Meffer in den feinen, unbarmherzig fraftigen Fingern ihre Wunder im franfen Leibe tat. hier mar ein ungemeines Wissen bei ungeheurem Konnen. Dr. Piecha sah den Mann vor sich, wenn die Turen des Rrankensaales aufflogen und er eintrat, hinter ihm der Schwarm der Uffistenten; alle begierig nach seinem Worte kaum minder als die Bresthaften nach seinem Trost und seiner Bilfe. Recht wie der herr über Leben und Tod, der er ja eigentlich auch war, erschien er da und im Operationszimmer. Dies stählerne Auge, vor dem der sieche Organismus fein Beheimnis zu haben ichien, diese eherne, klingende Stimme, die fo flar den verwickeltsten Kall auseinan= derlegte, hatten etwas Bandigendes. Sie zwangen und unterwarfen den Studierenden der Medizin Piecha vollig. Es war die reine Abgotterei, die er in sich mit bem großen Lehrer trieb. Er wußte es und konnte nicht anders. Denn er hoffte auf keinen Dank. Er war sich der Mittelmäßigkeit seiner Gaben bewußt, mußte es werden, wenn er fah, wie behend andere waren, wie muhsam er sich in der Arbeit zurecht fand. Und vor allem: hier war jene unbedingte Sicherheit, die keine Schwierigkeit kennt, weil fie keine anerkennt.

Um mindestens in eine Art einseitiger Beziehung zu seinem Vorbilde zu gelangen, sammelte und erkun=

dete er alles, mas immer die Lebensgewohnheiten des Meisters anging. Er freute sich, daß ihnen beiden mindestens eine Neigung gemein mar: die fur Musik. Er hatte dadurch leicht mit dem Gelehrten in Beruhrung kommen konnen, benn ber liebte es, wenn er übermudet heimfam, Musikabende unter Mitwirkung auch seiner Borer bei sich zu veranstalten. Sie waren ihm die beste Erholung, weil sie sich allein an das dunkle Gefühl, nicht an den hellen Verstand wenden. Diecha dachte nicht einmal daran, wie andere, Diese Meigung zu seinen Gunsten zu nuten. Er arbeitete rastlos, um durch Fleiß seine mangelnden Gaben zu ersetzen; ohne jemals zu bummeln, brauchte er bis zur Beendigung seiner Studien långer, als selbst minder Kahige, nur weil er's unendlich ernst nahm. Auch hatte er keine Gile; denn sein ererbtes Bermogen genügte reichlich für seine Lernjahre und bot ihm selbst noch Gelegen= heit, fich einzurichten und die erste Zeit bes Wartens leidlich zu überstehen. So trat er in die Praxis. vermahlte sich zeitig mit einem ihm lieben, ziemlich beguterten Madchen. Sie lebten so glucklich, daß ihm nur zweierlei Buniche blieben - nach einem Erfolge, der ihm das gabe, mas ihm nur zu sehr mangelte, wie er selber fuhlte: das Selbstvertrauen, und nach dem, was ihm erst die Weihe auch bes größten Erfolges ge= wesen ware: nach einem Worte der Anerkennung aus bem Munde seines Meisters. Einzig barum hatt' er sich allein und ohne rechten Beistand an diese Opera= tion gewagt, die so schlimm endigte und ihn mit ihren Kolgen vernichtete. Und sie war nicht einmal gar so schwierig gewesen! Nun wußte er's: allein seine Unzulånglichkeit hatte ihn dort scheitern lassen, wo manch einer Erfolg håtte haben mussen. Das war es, was ihn den ganzen Abstand zwischen sich und — anderen ermessen lehrte, was ihn vollends niederschlug. Und für immer; es gab kein sich Erheben mehr, darüber gab er sich jetzt schon keiner Täuschung hin . . .

In all seiner Beklommenheit hatte er dennoch den Weg eingehalten, der von ihm zu gehen war. Bor einem Hause blieb er stehen. Ein Patient wohnte ihm da; sein Patient, dacht' er mit einer starken Bitterkeit, den nicht aufzugeben er entschlossen war. Denn hier vers mochte keine Kunst mehr etwas. Es war ein reicher Mann, der seinem Herzen in der Hast des Erwerbens und des Genießens zu viel zugemutet hatte. Dr. Piecha trat in das Zimmer des Kranken, der in einem Lehnssessel kauernd saß. Denn er vertrug vor Beklemmungen keine andere Lage mehr. Wie der Arzt seinen Puls griff, so umklammerte er mit der freien Hand des Unstersuchenden Arm: "Wie stark Sie nur sind! Mir geht's so schlecht, Herr Doktor, sehr schlecht," jammerte er. "Helfen Sie mir!"

Dr. Piecha tröstete: "Es ist nicht so schlimm. Es wird schon wieder besser werden."

"Ich glaub's nicht mehr, Herr Doktor! Wenn man so da hockt, Tag und Nacht! Und das geht so, ich weiß nicht mehr, wie lang, wissen Sie. Und man bemüht sich um einen und macht ihm den Wurstel vor wie einem Kind, nur damit's nicht schreit. Und man möcht' doch schreien, wenn man sich nur nicht schämen möcht'. Und jeder sieht einen an: na, wie lang willst du's denn noch treiben, wo's doch schon lang Zeit wär', daß man deis

nen Stuhl einmal ordentlich an die Luft stellt? Gar die Nacht! Wenn man auf einmal spürt, wie sich's klemmt in einem, und es kommt eine Angst: jest ist's gar für immer, und man hebt sich in seinem Stuhl und wirft die Arme in die Hoh' und will nicht sterben. Ich will's nicht, Herr Doktor! Will's nicht! Ein jeder Tag, den man mir gibt, ist gut, und ich danke Ihnen dafür."

Er rochelte. In Stoßen und immer mit fich fam= pfend und seiner immer steigenden Atemnot brachte er die Worte vor. Dr. Piecha horte ihn mit aller Teil= nahme an; aber mit dem Rranken fuhlte er, bei allem berufsmäßigen Mitleiden, fein rechtes Erbarmen in sich. Eher regte es sich, sonderbar und dunkel genug, in ihm gegen sich selbst. "Sie regen sich zu viel auf. herr Kommerzienrat," sprach er begutigend. "Es ist keine Ursache bazu. Das Berg ist eben etwas ge= schwächt. Es handelt sich darum, es in Bang zu erhal= ten. Wenn es sich erst wieder baran gewöhnt, sein Werk ordentlich zu tun, so ist alles gut. Bis dahin muß man ihm eben nachhelfen. Es ift fein Unlag zu Besorgnissen. Ich werde Ihnen das gewohnte Mittel verschreiben. Ein bischen mehr davon." Und wie er sich über das Papier beugte und sein "Digitalis" nies derschrieb, sah er, daß die höchste gestattete Zahl der Tropfen schon erreicht war und daß also das Ende nahe, sehr nahe sein mußte . . .

Er wendete sich nun heim. Das war sonst sein liebster Gang, und die Stunde nach Tisch seine Feiersstunde. Dann waren nämlich die Kinder wach und munter, die sonst schon schliefen, wenn er zu Abend wieder nach Hause kam. Es war sehr sauber gedeckt; ein

fleinburgerliches Behagen, recht wie bei Leuten, Die sich am Ende das Notwendige nicht versagen muffen, ohne daß sie etwas fur das Ueberfluffige übrig hatten, war in den drei Raumen, deren einer als Empfangs= stube dienen mußte. Er mar schon etwas ruhiger ge= worden; mindestens das Zittern und Schwingen in ihm, das ihn durch eine Zeit so unsicher gemacht, hatte doch schon aufgehört. Man aß. Und als die Ehe= gatten für einen Augenblick allein beim schwarzen Raf= fee fagen, machte er ihr Mitteilung von dem übeln Ausgang ber Operation, die er gewagt. Sie legte bas Löffelchen hin, trat zu ihm, legte beide Bande auf feine Schulter: "Du bekummerst dich wohl sehr, Thomas?" "Es ist auch feine Kleinigkeit," entgegnete er gedruckt. "Nimm's nicht zu schwer!" Ein Weilchen lag's ihm auf der Zunge, ihr alles zu sagen. Aber er zwang's in sich zurud. "Du weißt, List, ich habe die Dinge niemals leicht nehmen konnen. Das will eben auch ver= wunden sein," sprach er, erhob sich und trat ans Fenfter. Sie fah ihm mit ihrem runden, gutmutigen, ziem= lich gedankenlosen Apfelgesichtchen in hilfloser Be= fummernis nach, wie er fo auf Die Straße starrte und mit den Fingern auf den Scheiben trommelte. Endlich wendete er sich: "Ich mochte keinem Kollegen begegnen. Wir wollen nach der Ordinationsstunde wieder einmal fest musigieren." Das geschah. Sie sette sich ans Rlavier, er ergriff seine Geige und schritt spielend mit ihr auf und nieder. Beide waren mit ganzer Seele dabei und geschult und aufeinander eingespielt genug, um felbst Perfonliches so ausdrucken zu konnen. Spater kamen der Anabe und das Madchen. Sie sangen mit

etwas schrillen, doch gebildeten Stimmchen ihre Volksliederchen; die Mutter begleitete, und es war mindes stens für sie ein so vergnüglicher und durchsonnter Nachmittag, wie sie schon lange keinen erlebt. In der ersten Dunkelheit gingen sie spazieren, und auf der Stiege, da sie wieder aufwärts gingen, faßte Frau Liss den Arm ihres Gatten: "Du wirst sehen, Thomas, es wird dir in deiner Praxis nicht schaden. Derlei wird bald vergessen." Da zuckt' er die Achseln mit einer ungeduldigen Heftigkeit, dergleichen sie niemals an ihm beobachtet und die sie darum erschreckte: "Laß das, du weißt nicht, wie es mich peinigt," bat er.

Dr. Piecha schlief diese Nacht sehr lange. Aber den dumpfen, unerquicklichen Schlaf eines fehr Uebermudeten. Wachen und Traume verwoben sich haßlich und wieder mit einer eigentumlichen Folgerichtigkeit in einander. Er wurde nur noch matter, je langer er so im halben Schlummer lag. Und ohne es zu wissen, rechnete er unablaffig. Sie hatten all die Jahre her immer von ihrem Eigenen zugesett. Wie lange hielt nun das Vermögen, das sie noch befaßen, für alle Källe bei bescheidener Wirtschaft vor? Es ging, wenn sich gar kein Erwerb bazu fand, noch etwa burch brei Jahre. Was aber dann? Und woher follte eine Ginnahme kommen? Eine Stellung etwa? Aber was fur eine, ober wer follte einen in feinem Berufe verungluckten Argt gebrauchen konnen? Umsatteln? Dazu mar er zu alt, das brauchte auch zu lange, ehe man mit allen Mühen erst nur bahin gelangte, wo man schon gehalten hatte. Er sah keinen Ausweg, fühlte in sich die Rraft nicht, einen mit der notwendigen Entschiedenheit zu beschrei=

ten, selbst wenn sich ihm einer bote. Und mas sollte nach diefer Frist mit den Seinen werden, denen er fo bas bifichen mit weg af, was ihnen sonst hatte bleiben konnen? Es war ein sehr sentimentaler Zug immer in ihm gewesen; er bedauerte sich sehr oft und gerne. Nun kehrte er biese Weichmutigkeit gegen seine Rachsten, und darüber kam ihm manchmal eine Trane. Er zurnte dem Hofrat heftig, soweit er es nach seiner Natur eben fonnte, daß ihm der das Ehrenwort abgepreßt. Gedanke aber, er muffe am Ende diese Busage nicht unter allen Bedingungen halten, der Gedanke erwachte nicht einmal in ihm. Und plotlich fiel ihm sein einer Patient ein und sein vorherbestimmtes Ende. Niemand wurde nach seinem Tode bas Gift in seinem Organismus nachweisen konnen, das ihm das kummerliche Le= ben erhalten und doch auch wieder zerstört hatte. Das war etwas . . . Und fein Gerede, feine Erörterung, kein Aufsehen, bas er immer gehaft . . . Was aber aus bieser Erinnerung floß, das verschwieg er sich noch sclber . . .

Am anderen Morgen ging er zeitig aus. Durch einige Tage war er in einer geheimnisvollen Unruhe, über deren Gründe er niemandem eine Andeutung machte. Die fiel seiner Frau wohl auf; aber sie war überhaupt nicht grüblerisch, und wie es nichts Anssteckenderes gibt als Willensschwäche, so war sie neben ihrem taumelnden und leicht verzagten Manne schwach von Willen geworden. Sie überließ ihm alles Sorsgen und ging in ihrer Häuslichkeit, ihren Kindern, endslich der Musik auf, deren einseitige Pflege just auch nicht geeignet ist, starke Menschen zu bilden. Nach etwa

einer Woche schien ihr sich alles in ihrem Gatten wieder gesetzt zu haben. Desto mehr stutte sie, als er ihr einmal zu Mittag mitteilte, er sei zu der Ginsicht gekom= men, es sei bas Rlugste, wenn er ber Praxis entsage. "Was denn dann mit ihnen werden folle?" Das mochte sie ihm überlassen. Er hatte Aussicht, über ein furzes eine Unstellung zu bekommen, die sie reichlich nahren wurde. Er meine, Anzeichen einer beginnenden Bergschwäche bei sich zu verspuren, und fühle sich also den Aufregungen des arztlichen Berufes nach seiner allzu teilnehmenden Natur nicht mehr gewachsen. Gin siche= res und ruhiges Brot dagegen . . . "Aber," stotterte sie. Da ward er heftig. "Go willst du meinen Tod!" und unmittelbar darauf murde er wieder so innig und gart= lich, daß er sie vollkommen weich machte und sie sich selber insgeheim schwer schalt, daß sie ihm, der doch ficherlich unter der Abkehr von feinem Berufe genug litt, das Berg noch mehr beschwere. So verschwand die Tafel mit Namen und Sprechstunden im Flur. Piecha erzählte bald barauf, er sei schon in einem Bu= reau beschäftigt, und hielt seine Amtestunden mit aller Prinlichkeit ein. Daß er sie auf einer offentlichen Bucherei versaß, wo er eine ziel= und wahllose Leserei trieb, ober mit einem Schmerz, den er fich geflissentlich wach erhielt, burch medizinische Borfale strich, ahnte seine Frau nach ihrer arglosen Natur nicht. Ihm aber bewegte der Anblick all dieser frischen Jugend, die sich dort wie da fand, leidvoll das Herz. Sie langten alle mit solcher Entschiedenheit nach dem Leben und nach dem Berufe — er, in so jungen Jahren, war an beidem gescheitert. Und bie ewigen Lugen verwirrten ihn

ganglich. Er mußte erfinden, Bureau-Erlebniffe erfinnen, damit man in den Reierstunden doch etwas zu frrechen habe, und er hatte fo gar feine Ginbildungs= fraft. Go gab er sich benn mehr und mehr an ein trubes Schweigen bahin, das auch feine Frau zu verstoren begann. Einzig die Musik brachte noch manche mal eine Ablenkung. Aber mitten im Spielen konnte er den Bogen hinlegen, Tropfen gahlen und dann flagen, er hatte so dumpfe Beangstigungen, und das Berg schlage überhaupt viel zu ungleich. Sie nahm's für Schwarzgalligkeit und drang nur darauf, daß er fich endlich einem Arzt anvertraue. Denn vordem mar er von unverwüstlicher Gesundheit gewesen und hatte sich selbst etwas damit gewußt. Noch furz nachdem jene traurige Beränderung mit ihm vorgegangen war, hatt' er einmal gemeint, seine Gefundheit sei fein Rapital, und er gedenke das noch ganz tuchtig zu verwerten. Sie hatte keinen tieferen Sinn dahinter gesucht eine Redensart, wie andere. Woher nun dieser Um= schwung zum Schlimmsten? Drang sie aber in ihn, dann meinte er, seinen Zustand zu beurteilen und zu behandeln sei er immer noch Arzt genug. Sie rief wider seinen Willen einen Freund, auch der konnte nur konstatieren, es sei eine merkwurdige Erscheinung in seinem Organismus, die zu deuten er sich nicht befähigt fühle. Und um ihn nicht aufzuregen und weil er nach dieser Untersuchung und nach jeder solchen Erbrterung über Ropfschmerz und herzklopfen klagte und in der Tat sehr übel aussah, so kampfte sie alle ihre Gorgen schweigsam nieder. Aber sie litt, mahrend er sich als Beld fühlte, der ein unerhörtes Geheimnis in seiner Bruft verschloß.

Und dies Bewußtsein und der Stolz, daß er seiner Familie zu Liebe ein unerhörtes Martertum auf sich lude, lieh ihm im Dulden und Ausharren eine Kraft, deren er im Handeln niemals fähig gewesen wäre . . .

Manchmal freilich kehrte ihm der mächtige Zorn jener ersten Nacht wieder. Gegen den Mann, der ihm ein solches Geschick bereitet, der ihm in einem Augen= blicke tiefster Niedergeschlagenheit eine bindende Berpflichtung abgedrungen, vor der übers Meer zu flüchten er zu mutlos, der sich zu entziehen er zu sehr in den überkommenen Begriffen seines Standes befangen mar. Dann schwur er sich, ehe bas Lette eintrate, ihm, ber ihn verderbt, mindestens fein Schicksal zu enthullen. Aber einen Vorsat festzuhalten, ein umfangreicheres Schriftstuck flar aufzuseten, war er bald nicht mehr fahig, denn in sich horte er unablaffig den Bohrwurm seine heimlichen Gange graben. Run schlug sein Berg unbandig, in einer unerhörten Gile, nun flogen feine Pulse, und es war jene schreckliche Angst in ihm, ber sich niemand zu entziehen vermag, ben die Verwesung so unmittelbar anhaucht, bem mitten durch den bluhen= den Tag der Geist der Vernichtung schreitet; nun stockten sie muhsam und siechend. Das kam nun schon gang von selber, und er wußte, daß es nun nicht mehr lange wahren konnte. Denn seine Gebanken, Berrater, Die im geheimen Verstandnis mit dem Feinde standen, ar= beiteten bem Berftorer in feinem Innern nur zu eifrig in die Hande. Jeder Spaziergang brachte ihm eine Qual und körperliche Schmerzen. Er dammerte am liebsten vor sich hin, immer mit dem einen beschäftigt. Ganz teilnahmlos ward er. Jeder laute Ton um ihr

mußte vermieden sein. Den Anblick seiner Kinder floh er tunlichst: denn er konnte sich einmal der vollen Entsfaltung dieser Jugend nicht mehr erfreuen, die da so kräftig um ihn aufschoß. Und nur einen Trost hatte er: er brauchte nicht mehr zu lügen. In diesem Zustande war er sichtbarlich keines Amtes oder Erwerbes mehr fähig. Man aß sich hübsch langsam auf. Und wenn seine Frau einmal vor so viel Ungemach den Kopf verlor und ihre ungestüme Angst vor der Zukunft durchbrach, so lächelte er so eigen, so überlegen, daß sie fast wider Willen eine Art von Zuversicht daraus schöpfte, als müßte sich alles mit eins und überraschend entwirren.

So war es zum andernmale Sommer geworden. Un einem Tage, an dem er fich beffer als feit langem fühlte, beschloß er, mit den Seinen eine Kahrt ins Grune zu tun. Zeitig am Morgen machten fie fich auf. Dem Guben zu. Er saß stumm und in sich versunken am Fenster, sah die Stadt, die prachtigen Villenorte långs der Linie an sich vorüberfliegen, endlich über der weiten Ebene die feierlichen Mauern und Zinken der Alpen aufsteigen. Diesen zu ging's. Grune Wasser tauchten geheimnisvoll auf und flossen dann rasch und spiegelnd durch tiefe und waldgrune Grunde. Soher ging's; in ungahligen Rehren und Windungen; über Bruden, Viadufte, durch Tunnels. Er fag im letten Wagen und so, daß er nach ruckwärts sehen konnte und so bei jedem Tunnel durch einen sehr kleinen Rahmen einen umgrenzten Ausschnitt der Landschaft und ihres Reizes genoß. Denn jene franke Reigung gur Ratur war in ihm erwacht, wie sie nur eine Geele ergreift, Die alles Vertraute noch einmal in sich saugen mochte, ehe sie sich jum Fluge ins Unbekannte anschickt. Den ganzen hellen Tag verweilten sie im Freien. Die Rinder licfen um, die Mutter mar bei ihnen. Er aber ftarrte nach den furchtbaren Bangen der Rax, nach den sanfte= ren und großen Linien bes Schneebergs, nach jeder fahlen und grauen Runfe, die fich grell durch das Grune zog. Zu Mittag brachte ihm der Bube eine Blume, die er gepfluckt und die er nicht kannte. Sie hatte gelbe große Gloden und einen geheimen, aber fraftigen Duft. "Das ist Digitalis," sprach Dr. Piecha; und wie er sie fo in Banden hielt und fast begierig anschaute, da fielen ihm altdeutsche Bilder bei, auf denen die Beiligen ein jeder mit den Symbolen seines Martyriums aufziehen. So erschien er sich selber diesen Augenblick. Den Ruckweg zum Bahnhofe magte er zu Kuß. Durch den licht= grunen Buchenwald, durchmischt mit der ernsten Unmut der Larche, vorüber am Blühen der wilden Rosen des Semmering, die hochauf schossen, sich baumten, aus Bohen mit frohlichen Bluten nickten, ging's langsam, sehr langsam. Einmal ftutte er sich auf ben Arm seiner Frau und brach in ein gewaltsames Weinen aus. "So schon ist's ba, so schon!" flusterte er mit zuckenden Lippen. Danach verstummte er fur den ganzen Rest der Fahrt. Nur verlangend, mit Innigkeit sah er, wie der Abend seine Geheimnisse über all die Schonheit warf, die sich ihm erst kurz vorher im vollen Lichte so prangend entschleiert . . .

Darauf ging es mit ihm rasch zu Ende. Die musisfalischen Abende wurden wieder aufgenommen, ohne daß er mehr tätig daran teilnahm. Sie spielte viel

Chopin, deffen traumerischer Muftizismus sein Leid in Schlummer fang. Er horchte dabei ohne jede Regung, ben Ropf auf den Armen. Oder die Kinder sangen, und er sah sie mit schwimmenden und blinzelnden Augen an. Einmal, da die Rleinen schon zu Bette geschickt waren, rief er seine Frau zu sich. Mit blaffen, kalten und feuchten Kingern ftrich er über ihre Band, daß es fie beinahe durchfrostelte. Dann raunte er so leise, daß eben nur sie, die seiner Stimme und jeder ihrer Wandlungen so gewohnt war, ihn verstehen konnte: "Um die Bukunft mußt du bir keine Gedanken machen. Es ift eine Polize da, die euch reichlich ficherstellt." Und als fie nun in ein ungemeines Schluchzen ausbrach, freute ihn der unmittelbare Ausdruck ihres Leides insgeheim. Er streichelte ihr Wangen und haar, und sie mußte dabei an sich halten, um nicht zurudzuschrecken. "Armer Rerl! Armer Rerl!" flufterte er muhfam, und bas ganze Mitleiden, das er zu sich selber trug, quoll in ihm auf und floß auf fie uber. Gein Beheimnis aber, bas sich ihm auf die Lippen drangen wollte, kampfte er zu= rud. Es war beffer und ftolzer, er nahm es mit sich ins Grab, als daß es noch ein Leben verstorte. Aber er blieb lange regungslos mach.

In berselben Nacht starb er.

Es war eine stille Zeit, und so nahmen einige Tasgesblätter, bei denen er persönliche Bekannte gehabt, Notiz von dem Ende des "jungen, hoffnungsvollen Arzetes, den ein tückisches Herzleiden zu früh der Ausübung seines Berufes und der leidenden Menschheit entrissen." So erfuhr auch der Hofrat davon. Er las die Zeile nach dem Diner, und ihm fiel die eine Begegnung

mit dem Toten samt allen Nebenumstånden ein. "Armer Teufel," und er schüttelte den Kopf dabei, "ich håtte doch nicht gedacht, daß er sich die Sache so sehr zu Her= zen nehmen würde."

## Schuß in der Nacht

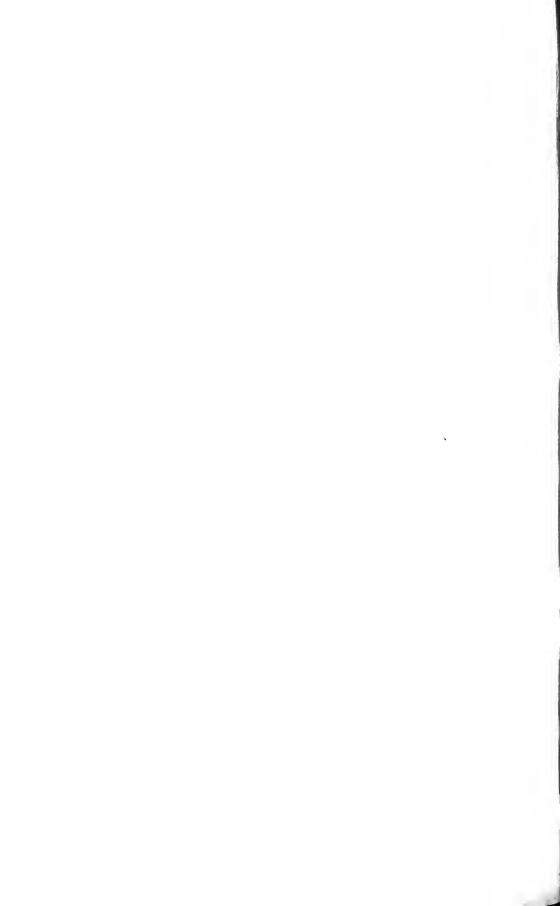

Bu Mitternacht war ein Schuß gefallen. schrecklicher Schrei mar ihm gefolgt. Das ganze haus, dies alte, dumpfe Baus mit ausgetretenen Stufen, mit rundlaufenden Gangen, die in der Luft schwebten, auf denen eines dem anderen so bequem in die Ruche gucken fonnte, hatte er aufgeschreckt. Denn jenes Bin= und Widerlaufen begann alsbald, das jeder von uns kennt und das mindestens in einem bosen Traume jeden schon einmal verstort hat. Das Schloff tat sich auf, Stimmen wirrten durcheinander; aus der Wohnung, die mit eins überfüllt mar, brang Gezeter, Rreischen, Stohnen, gel= les Aufschreien. Banglich horchten die Nachbarinnen, die nicht mehr Raum gefunden, darauf, auf bas Schie= ben und Beben von etwas Schwerem, fehr Unbeholfenem im Zimmer. Endlich fam der Arzt; desto mehr drangten sie sich, verstarkt durch die Fortgewiesenen auf dem schmalen Sang. Da der junge Mann wieder schied, ruhig, und ohne auch nur mit ber Wimper ju zucken, wußten alle, daß alles vorüber war. so recht still in der Wohnung geworden — der Mann, ber den Schuß in der Nacht, den Schuß gegen sich abgefeuert, mar tot. Bu Morgen aber trippelten behende Rinderfüßchen um jene Ture, spahten neugierige Augen, noch größer als sonst, ob sich ber Rumpler Karl nicht anguden, ob fich durch bas grunverhangene Bangfen=

sterchen, durch das unheimliche Dunkel des Borzimmerschens, das ihnen jett so gespenstig erschien, nicht ein Einblick in die Stube gewinnen ließe, in welcher der tote Franz Rumpler lag.

In aller Fruhe mar eine Waschfrau gekommen. Die Leiche mard forgfältig mit einem guten Bewande angetan; der Raum, in dem immer noch ein leiser Pulver= geruch schwelte, wurde in Ordnung gebracht und grund= lich gesäubert. Damit und mit den notwendigsten Bestellungen ging der erste Tag hin. Dann brachte man ben Sarg; ber tote Mann wurde fo hineingebettet, daß man die kleine Wunde an der Schlafe nicht gewahren konnte, durch die ihm das Leben entflohen war. Witwe half mit und ging dann fort, zu besorgen, mas nach den üblichen Anzeigen noch zu tun war. Als sie heimkam, mar alles bereitet; sie brachte fur sich und ben Buben gleich die Trauerkleider mit. Sie zog sich selber um und steckte den Jungen in den schwarzen Unzug. Er sah vergreint, jammerlich, unbeholfen darin Die Borhange murden niedergelaffen, ein filberner Armleuchter zu Fugen und zu Baupten, feche filberne Leuchter zu beiden Seiten des Sarges besteckt und Das sah nun feierlich und vornehm aus. entzundet. Das Kind — es war gerade in dem Alter, wo sie in die Schule zu gehen beginnen, stumpfnasig und mit einem gang platten und ausdruckslosen Besichte stierte in die schönen und weißen Rlammen und grubelte, ohne zu wissen, worüber? Es langweilte sich ohne scine Rameraden und ohne Gassenspiele. Dabei fühlte es sich durch das neue Gewand beklemmt, das so schrecklich groß war und auf das man sicherlich furchtbar

Acht geben mußte. Und dennoch hatte der Karl eine unwiderstehliche Luft, von der einen Rerze, die jo ichief brannte, einige Tropfen auf den Aermel fallen zu laffen. Das hatte hubsch sein muffen. Gine Art freudiger Erwartung mar in ihm. Denn er mar noch nies mals im Riaker gefahren. Bei Leuten aber, die Geld hatten - und fie hatten beffen viel, er mußte es - ge= horten zu einem ordentlichen Begrabnis Riafer, und sobald er erst wieder in die Schule ging, wollt' er schon gehörig damit prahlen: "Ich bin im Fiaker gefahren. Nicht auf dem Schoff, gang wie ein Großer. Du not - etsch! . . . . . Inzwischen faß die Mutter in einer Ede, betete unablaffig und mit zuckenden Lippen aus dem schönen Gebetbuch und wischte fich bie roten und heißen Augen mit der Schurze, die sie über das dunkle \*Rleid gezogen. Manchmal schluchzte sie auf; das aber klang so unvermittelt und so laut, daß sie selbst davor erschraf und innehielt im Schluchzen. Auch saben fie, wie ihr vorkam, Waschfrau und Junge dabei so eigentumlich an, daß ihr eine kleine Verlegenheit fam, um über eine Weile neuem Trot und desto heftigerem Schluchzen zu weichen. Was gingen sie diese beiden an?

Aus der Ruche heraus drang ein fraftiger Geruch von Kaffee und allerhand Gebackenem. Man hatte sich zu Mittag nun schon den zweiten Tag notdurftig aus dem Gasthause beholfen und erwartete nun die übsliche ausgiebige Jause. Angehörige hatten die Rumpslerischen keine in Wien: zwei einzige Kinder, in besnachbarten Wohnungen groß gewachsen, das Spielen auf dem gleichen Hofraum gewohnt, hatten sie zusamsmengeheiratet. Aber Nachbarinnenbesuch mußte koms

men. Ronnten sich die beiden Leute sonst noch so gu= rudgezogen gehalten haben — heute mußte Die Witme Erost und Zuspruch empfangen. Ohnehin galten fie fur stolz und hochmutig genug. Gine bumpfe Gehn= sucht nach dem Augenblick, in dem alles vorüber sein wurde, war in Frau Katharina Rumpler. "Die Fragerei!" seufzte sie, mahrend sie im Speisezimmer ben Tisch sauber und sogar mit einem gewissen Aufwand bedte. Dann, vor dem Spiegel, richtete fie fich felber her; sie war noch jung, mit einer gewissen Reigung zur Kulle. Ihr gesundes, rotes Gesicht, das verlangend und lebensfroh dreinsah, stritt mit dem Trauergewande. Ihre Bewegungen waren weich und finnlich. konnte immer noch einem Manne gefallen, dachte fie, während sie sich so zu schaffen machte, das braune haar tiefer in die Stirne ftrich, hier ordnete, bort glattete. Nur ihre Stimme hatte etwas Schrilles, wie sie da= nach: "Warterin, Rarl, kommt's!" rief. Es war bas Belle, felbst Gemeine darin, bas einem feineren Dhre so leicht wehtut. Die beiden kamen. Der Bube schnuf= felte gierig und erwartend herum, obzwar man ihn in der Ruche schon reichlich abgefüttert; die Warterin saß breit und sicher auf ihrem Stuhle - solange man fie brauchte, bis die Totenwachen einmal vorüber maren, war sie sicher, und hernach mußte sie ohnedies gehen. Wozu also bescheiden tun? Die Witwe machte ihr leidenvollstes Gesicht. Die hängelampe wurde entzündet und gab ein freundliches und fraftiges Licht. ganz gemutlich. Nur mußte man allerdings vergeffen tonnen, was sich nebenan begeben und wer nebenan verstummt lag. "Der arme Berr!" feufzte die WarteKumpler fuhr aus ihren Gedanken auf und sah sie bose an, ehe sie, sich besinnend, die Hände vors Gesicht schlug. Der Raffee kam: sie schenkte ein, trank selber rasch und aß ziemlich gierig, ehe sie sich wieder eine saubere Tasse auf ihren Platz stellte. Das war sonst ihre Sitte nicht, und Karl, der nun einmal einen nachs denklichen Tag hatte und vor der Frau Murrer in beständiger, heimlicher Angst lebte, sann darüber nach, was das wohl zu bedeuten habe. "Etwas will sie alles weil und mit allem. Ich kenn's," dachte er. Denn er war beobachtend, wie die meisten einzigen Kinder, besonders aber aus einer Ehe, wo man sich allerhand zu verbergen bemüht.

Der erste Besuch tam. Es war ein durftiges Weiblein, eine weitschichtige Verwandte, die von dem toten Manne monatlich eine kleine Unterstützung genoffen hatte. Man horte, wie sie schon auf bem Gange, bevor sie noch schüchtern die Glocke zog, eifrig und nachdrück= lich mit den Fußen scharrte; denn es war ein feuchtes und schmutiges Wetter. Zögernd trat sie ein; an der Leiche kniete fie nieder, langte den Rosenkrang vor und betete geraume Zeit und sehr andachtig. Dann, mit blinzelnden Augen und unbewillkommt, trat sie in das Speisezimmer; denn ihretwillen erhob sich die Witwe Rumpler nicht. Karl schlich sich mißmutig an das Fenster und sah auf die Basse, die immer noch nicht danach ausschaute, als konnte man sich so bald in einem neuen Anzuge auf sie wagen. Frau Rumpler fullte eine Taffe; bas alte Weiblein faß bemutig auf einem Stuhledigen, trank ichuchtern und brodte ebenfo angit=

lich ein Stuckhen vom Backwerk ums andere in den Raffee. Sie fürchtete offenbar, sie könnte verraten, wie hungrig sie sei.

"Wie gut daß er nur ist," seufzte sie endlich ans dachtig.

Frau Rumpler goß nach: "So trinkens' noch eins, Regerltant."

"Wer sich's auch so vergönnen könnte," seufzte die Alte noch einmal, "und wie schön daß sie ihn aufgebahrt haben! Kein Graf kann's schöner haben, wie der arme Franz. Wenn ich mich nur erinnern tu', wie arm meisner dagelegen ist! Und sein Großvater und meine Großsmutter waren doch leibliche Geschwisterkinder. Das schöne Kreuzerl zwischen die Händ'! Man sieht halt, wie sehr sie ihn ästimiert haben."

"Ist sein bester Anzug. Noch kein Monat vom Schneider gekommen. Und das Kreuzel ist geweiht vom heiligen Vater; kost' Geld genug. Man tut halt, was man kann, und wenn man's sogar not so könnt'," wehrte die Witwe ab.

"Not so konnt"? verwunderte sich die Alte. "GehnS'!"

"No ja! Ein Geschäft haben wir. No ja! Aber weiß ich, wie's jest gehen wird und ob man's verstaufen kann, darnach es wert ist? Ich hab mich mein Lebtag not d'rum gekümmert. Und der Karl ist noch gar zu jung. Wenn ich den nicht hätt'! Karltschi, komm her!" und sie küste den so verdutten Jungen, daß er sich nicht einmal sträubte, heftig ab.

"Not so könnt"! Das Weiblein konnte von dem Gedanken nicht los. "Und das große Haus am Neu-

bau, wo der Franz immer gemeint hat, es sei ihm zu schad', drin zu wohnen, so teuer sind die Wohnungen und so reißen sich die Leut' drum?"

"Ihnen sag' ich's, weil Sie eine Verwandte sind. Gehört eigentlich der Sparkassen. Und was meinen S', was die Leich' wieder kosten wird? Weil man sich doch nicht ausspotten lassen will."

"Not' möglich, und das viele Gilber drinnen!"

Die Frau wurde ungeduldig: "Sind halt Resterln. Und was denkens", was man dafür in die guten Zeiten gegeben hat, und, wenn man's heut', Gott behüt', müßte verkaufen, was möchte man dafür kriegen, wo's Silber gar nir mehr wert ist? Behalt man's lieber."

"Wissens" — seins" not bos, wenn ich dumm daher» red". Aber: was ist's mit die paar Gulden, was mir der Franz alle Monat geben hat?"

"Ich kann nir versprechen. Testament hat sich keins gefunden. Und ich weiß nir Gewisses, not einmal, was uns bleibt."

Die Alte schlug die Hände zusammen. "Und was soll ich anfangen? Soll ich vielleicht in die Versorgung? Eine Rumplerische! Die Schand'!"

"Sind schon andere Leut' in die Versorgung ges gangen. Ist keine Schand'," trostete die Witwe.

Die Greisin schrumpfte förmlich zusammen, und ihr kummervolles Gesicht ward kleiner und kleiner. Ihre Unterkiefer bewegten sich rasch und kauend, als nagten sie an irgend einer heftigen Antwort. Sie bezwang sich aber, Demutigungen gewöhnt. Und dann bimmelte wieder die Glocke; entschieden, kräftig. "Na ja, halt. Na ja, halt," wisperte sie, trank aus, wischte sich rasch

mit der Hand den Mund und empfahl sich hastig. Frau Kathi Rumpler erhob sich; nicht aber, um ihr das Gesleite zu geben. Den neuen Gast bewillkommnete sie. Auch er bewunderte die Aufbahrung, und er forschte: "Es kommen wohl viel Leut'?"

"Na," entgegnete die Rumpler, indem sie vorlegte. "Sie wissen ja, Frau Nachbarin, wir haben niemals nicht viel Bekanntschaft gemacht in dem Haus. Mit wem denn? Sind ja meistenteils lauter arme Leut'. Und auswärts? Man hat halt gar nie eine Zeit gehabt dafür."

"Und wer ist denn da grad' fortgangen?" fragte Frau Leni Mayerhofer.

"Auch so ein Stückel Erbschaft vom Seligen. Eine weitschichtige Verwandte. Das Inadenbrot hat er ihr geben, damit sie not in die Pfründnerei muß. Und jest war sie da, ob ich ihr das Sündgeld weiter lass", was er ihr monatlich geben hat. Fallt mir not ein! Wose alles von mir ist und von meine Eltern."

"Sovo!"... verwunderte sich der Gast gedehnt und lauernd. "Ich hab' alleweil gemeint, das Haus und das Geschäft ist von die Rumplerischen, und das bare Geld hat der Selige erwirtschaftet. So hat's geheißen unter die Leut'."

"Is not wahr. Bares hab' ich ihm mitbracht, weil's da im Geschäft immer gefehlt hat an dem," aber etwas verlegen war die Witwe doch. Um das zu versbergen, suchte sie in der Kredenz und stellte dann allershand Liköre auf den Tisch. "Auch so eine Erbschaft," meinte sie. "Das hat niemals ausgehen dürfen in dem Haus. So viel gern getrunken hat er: immer noch ein

Bier und noch ein Wein und auf die lett ein Punscherl im Kaffeehaus. Und seine Tarockpartie war ihm lieber wie Weib und Kind. Man könnt' sich versündigen, wenn man sich nicht denken tat', es gehört sich nicht, wo er's grad jett so schwer gebüst hat und nicht einmal eine ordentliche Einsegnung kriegt, wie sich's gehören tut für einen Christen."

"Ja," meinte Frau Mayerhofer sehr nachdenklich, "und just davon hat man nie was gehört. Der Hausmeister hat mir grad vorlamentiert, was für ein solider Herr der Herr Franz Rumpler gewesen ist. Immer
vor der Sperr zu Haus — vorgestern, das war bald's
erste Sperrsechserl, was er durch ihn verdient hat —
sagt er. Und so viel sparsam! WissenS' er hat ihn
schon anders geheißen. Aber bos hat er's not gemeint.
Und grad jest, wo der arme Herr so ein End' genommen hat — sollt' man da not ein Uebriges tun und das
bisserl Gutes, was er an arme Leut gewendet hat,
lassen, wie's ist? Konnt leicht der armen Seel' früher
helfen aus der brennenden Pein."

"Es sind schon Seelmessen bestellt. Bei Sankt Ulsrich. Ueberhaupt: was sein muß, das wird alles gesichehen. Aber auch nur nir mehr. Dazu hat man keinen Grund. Wenn man nur reden wollt' — aber das tut man nicht, weil man einen Charakter in sich hat und was auf sich halten tut. Aber, glauben Sie, er hat sich um meine Leut', was ich gern bei mir gesehen hätt', umg'schaut? Gar niemals hat er's: mein einem Betzter, mit dem ich mich gefreut hab', wenn er gekommen ist, dem hat er's Haus verboten. Warum soll ich's anz ders machen mit die Seinigen, jest, wo's Reden an

mir allein ist? Und seine Freunderln! Einen groß= mächtigen Kranz haben's hergeschickt — drinnen liegt er. Aber was meinen — einer war schon da, mich trösten, wie sich's gehört? Not einer! So hergestellt hat er mich sicher vor die Leut' wie die ärgste Beiß= zangen, daß ein jeder einen Umweg macht vor meiner." Sie hielt inne und trank hastig hintereinander zwei Gläschen Schnaps.

"Kann Ihnen unmöglich guttun, der Likor, wanns' so gar nir essen dazu," meinte Frau Mayerhofer und starkte sich gleichfalls.

"Essen! Wo man grad erst so was erlebt hat!" sie schauderte wirklich. Und man hat einander doch gern gehabt, hat Jahre in der geheim auf einander gewartet und sich gefreut, wie man zusammengekommen ift. Meine Mutter, Gott hab' fie felig, hat niemals nir davon und von ihm wissen wollen. Er aber hat ge= meint, er fann feine andere brauchen, nur eine Resche, nur eine wie mich, und wir haben beide gedacht: an einander gewöhnt sind wir von Kind auf - erspart man sich's Gewöhnen und tut sich's leichter hernach. Das Meinige hat man ganz gut brauchen konnen, und so haben's und endlich zusammengetan. Und jest fo ein End'! Und ber Schaden! - wissens', versichert war er auch, und auf ein hohes Geld. Und das schmeißt er hin, um nir. Um rein nir. Denn wenn er fagt, ich hab' ihm sein Lebtag was getan, so lugt er wie ein schlechter Rerl und in seine Seel' hinein," und fie schlug beteuernd auf den Tisch.

"Der sagt nir mehr," und Frau Mayerhofer sahihr Gegenüber so eigen an, daß die Witwe den Kopf

auf die Arme sinken ließ und schluchzte. Karl, als Teilnehmender, schluchzte mit, und es war betrüblich zu hören, bis Frau Rumpler den Kopf erhob und hastig und stockend sagte:

"Ich bitt' Ihnen, Frau Mayerhofen, lassens' mich allein. Ich bitt' Ihnen: Ich muß mich einmal ausweinen. 's reißt in mir . . . . "

... Im hofe begann eine Drehorgel ihre Musik. Quafend, schrillend, schnarrend stiegen die Tone zu Bohe. Rarl schlich sich wieder zum Fenster, mahrend seine Mutter immer noch unbeweglich in ihrer Stellung verharrte. Sie mar ganz hingegossen, ganz Trauer, mahrend doch nichts in ihr sprach, nur der Zorn über die Aufdringlichkeit der Leute, die sich an sie drangten, sie ausfragen wollten, die sich ihr Lehren zu geben unterfingen. Aber auch bas mar seine Schuld, des Loten, der sich so jammerlich aus dem Staube gemacht, der niemals Sinn fur etwas Befferes gehabt. Wie lange und wie drangend hatte sie von ihm gefordert, er mochte fortziehen aus diesem Sause, wo einer dem an= deren den Bissen nachzählte, den er in den Mund schob, den Rreuzer nachrechnete, den er ausgab oder er= übrigte. Er war dazu nicht zu bewegen gewesen. "Der Letsch, der justament seinen eigenen Willen hat haben wollen," dachte sie verächtlich, wie sie seiner im Leben schon seit manchem Jahre gedacht. Denn sie hatte nie= mals viel Sinn fur Pietat gehabt. Und dabei zuckten ihre Schultern heftig und häufig, wie vor großem Schmerz, und man sah, wie sich ihr Oberkörper hob und fenfte.

Eine hand legte sich ihr troftend auf den Arm:

"Sie muffen Ihnen not gar so das Herz abstoßen lassen, Frau Rumpler," sagte eine Stimme.

Sie richtete sich muhsam auf, denn sie war ersichrocken. Niemanden hatte sie kommen gehört, und ihr war plötlich, als könnte man einen Abglanz der Gedanken, die in ihr geschrieen, nun auf ihrem Gesichte lesen. Es war eine wohlwollend schauende ältere Frau, die neben ihr leise vorgeneigt stand: "Sie sein's... Ich hab' gemeint, ich hab' kein Tropfen Blut mehr in mir, wie Sie da in mich hineingewispert haben. Ia, Frau Genregger — das ist wohl eine Heimsuchung, und eine schwere vom lieben Gott ist's."

"Da haben 'recht. Aber tragen muß man's. Und nachher — eine junge Wittib, mit nur ein Kind, viel Geld und wer weiß noch was allem; ich bitt' Ihnen, wo man's ganze Leben vor sich hat und wo die Männer Ihnen nachlaufen werden, wie die Hund' einem Fleisscherbuben. Ein Offizier können S' noch haben, jede Stund'. Da muß man sich not versündigen und not aso tun."

Frau Kathi sette sich in Positur und faltete dabei die Hande. Danach erwidert sie spitig: "Ich tu' not aso. Ich tu' not anders, als wie mir ums Herz ist. Merkens' Ihnen das, Frau Genregger, ich not. Da könnt man eher von andere reden, die früher den Mann so in der Heimlichkeit bedauert haben, wo's nir zu besdauern geben hat, und ihm gesteckt haben, was ihm sein Lebtag nir angangen und was er sein Lebtag nit gehört hatt', und jett mit einem Gesicht daherkommen wie lauter Mitleid und heilige Erbarmnis, glauben, man traut ihnen jett und wird ihnen alles stecken, damit

daß sie's herumtragen konnen in der Welt. Na . . . "

Die Frau Genregger hüstelte verlegen hinter ihrer Tasse. "Ich weiß not, auf wen die Frau Rumplerin paßt. Ich weiß von nir."

"Natürlich!" entgegnete die Trauernde, "nachher weiß niemand von nir. Und meinen S', man hat mir not auch zugetragen, was da in dem Haus zusammensgeredt worden ist, über mich und über mein Geschwistersfind, was jett in Amerika ist? Oder ich weiß not, warum S' von einem Offizier angefangen haben? Weil's der war und fort müssen hat, weil der Franzgar kein Einsehen gehabt hat, daß so einer mehr braucht und brauchen muß, wie ein Geschäftsmann. Was man da dem Seligen alles eingeredet hat, daß ich ihm zugeshalten hätte' und Geld zugesteckt! Als ob man's so dick hätt'! Als ob ich so eine war', die sich einen kaufen muß!" Man sah, wie sie der Gedanke vielleicht am meisten empörte.

"Mein Jurament — das ist's erste, was ich hor'..."

"Neberhaupt," fuhr Frau Rumpler immer erregter fort, "und an dem ganzen Unglück ist nir schuld, nur das verfluchte Haus. Wo ein jedes kennt, und jedes hat seine Butten voller Klugheit und kramt's aus vor einem, weil man sich einmal, wie man klein war, von ihm was hat sagen lassen mussen. Und Gottlob, daß ich jetzt endlich raus kann. Das alleinig könnt' mich getrösten über das, was geschehn ist."

"Na also, dann sein S' ja leicht trostet", meinte die Genregger gedehnt.

"Ich bitt' Ihnen — spotteln S' mir nicht," brauste David, Werke IV.

Die Witwe auf. "Mir ist jetzt grad danach, daß ich jedes Wort abwiegen sollt', wie der Jud' ein' Dukaten. War überhaupt niemals meine Sewohnheit. Das Rechte gestan hab' ich alleweil, und die Leut' hab' ich sich die Mäuler zerreißen lassen. Na — und die haben's auch rechtschaffen getan. Und kein Mensch hat sich drum geskümmert, wie gut wir zwei die erste Zeit miteinander gelebt haben, — meiner Seel' und Seligkeit, kein Mensch auf der ganzen Welt."

"Ich wohn' noch nicht gar so lang da," entschuls digte sich die Genregger sehr demutig.

Noch hielt Frau Rumpler an sich. Aber sie fühlte schon, wie's ihr langsam aufstieg, und wußte nicht, woher es sie anhauchte mit heißem und zornigem Atem. Und immer erregter und sich steigernd sprach sie: "Sie sollten not so frozzeln. Sie not. Zu allerletz Sie! Oder halten S' mich für gar so dumm? Keine in dem Haus, keine in Ihren Jahren, was nit gewußt hat, warum sie hetzen tut. Not wahr? Da glauben S', ich weiß not warum? Weil mir keine den reichen Mann gegönnt hat. Sie hätten ihm ihre Tochter gern angeshängt. Na, Gottlob, so ein' schlechten Gusto hat er doch not gehabt!"

Jede Spur von Wohlwollen war aus dem Gesicht der Frau Genregger verschwunden. "Ich hab's Ihnen schon gesagt, — ich wohn' noch not so lang in dem Haus. Wir haben ihn erst als Verheirateten gekannt. Jett aber will's mir selber so sein, es war' ihm besser gewesen, er hatt' die meinige bekommen," erwiderte sekampfbereit.

"Und ihr auch — gelten G'? Und ihr habt ge=

glaubt, ihr friegt uns auseinander, und was hernach wird, das weiß der liebe Gott. Vielleicht nimmt er's nachher, wenn auch ohne Kirchgang. Und weil er ein armer Narr war, der alles glaubt hat, was man ihm zugetragen hat oder gar ins Ohr geblasen, na, so habt ihr gezündelt. Und nachher, wie so ein Feuer ausgestommen ist, da steht's da und wundert euch. Den Letsch aufheßen! Gegen mich hussen wollen! Das war schon gar ein Einfall! Der hat sich just gegen meiner gestraut! Was! Kenn ich euch? Und jest gehn S'—gehn S', oder ich könnt' mich vergessen..."

Sie war wieder allein. Die Erregung verflog und eine mudere, mildere Stimmung wollte über fie kommen. Eines Fernen dachte sie, und ob der nun, wo sie frei war, wohl wiederkame und an ihre Ture pochte. Freilich nur fur Augenblicke lang. Einmal tat sie einen Blick nach dem Toten werfen. Immer noch waren Rranze gekommen, das stete Deffnen und Schließen der Turen, und wenn es auch noch so geräuschlos sich be= gab, daß sie's mehr fuhlte als vernahm, steigerte ihre Reizbarkeit. Nun stiegen die schwarzen und farbigen Schleifen überquellend vom Sarge nieder, ringelten sich auf dem Boden, schimmerten in ihrer milden Seidigkeit; das Gold der Inschriften glomm heimlich auf im Rerzenlichte, und nur der wachsbleiche Ropf und die gefalteten Bande ragten noch vor aus der leuchtenden, farbigen Blumenflut. Es mar schwul und eine zuckende Luft in dem Gemache. Die Rerzen goffen ihren Dunft aus, wie sie niederer und niederer brannten und das Wachs zu schmelzen begann und abwärts troff. Die vielen, vielen Blumen dufteten so schwer,

daß sich ein Kopfschmerz bei Frau Kathi Rumpler zu melden begann; schon schlug der welke Geruch leise hindurch. Das ging ihr auf die Nerven, stachelte sie, machte sie unbesonnen. Sie kannte sich; und als wies der ein Gast kam, deutete sie nur: "Dort liegt er," sagte sie harttonig.

"Ich hab' schon für ihn gebetet," meinte die Frau. "Haben S' mich denn nicht gesehn? Ganz vor meiner sind S' doch gestanden."

"Sein S' not bos. Ich seh' heut' nir mehr. Der Kopf tut mir so weh. Sie sein die Einzige, die mich zu sehn gefreut. Was sonst da war — pfui," und sie spie nachdrücklich aus, "das war grauslich. Das möcht' wissen, was kein' was angeht. Aber Sie haben alles weil zu mir gehalten. Soll a Ihr Schaden not sein."

"War's denn bei Ihnen überhaupt nötig, zu einem zu halten? Der arme Herr! Und so viele Blumen, als nur gekommen sein!"

"Ja; aber man merkt's doch alleweil, wo sie gestauft sein. Ist halt ein Unterschied, ob man einen Kranz am Naschmarkt kauft oder beim Blumenhandler am Ring. Ich mein', meinen Kranz mußt' ein Blinder hersausschmecken aus dem Grünzeug da drinnen."

"Ja, weil die Frau Rumplerin immer ein Schick in sich gehabt hat. Das weiß so das ganze Haus und not erst von gestern."

"Darf's a wissen. Ich bin Besseres gewohnt geswesen, als wie da hocken. Und . . . " Sie brach ab.

So neugierig Frau Barbara Riegler auf die Ersganzung war, sie hielt an sich und fragte nicht. Ihr schien's, als kame die Witwe von selber ins Reden und

man konnte dann mehr und Wichtigeres erfahren, als sonst. Und die nervose Spannung, erzeugt durch die Vorgänge der letten Tage und zumal Stunden, war zu groß in der Witwe, als daß sie ihrer länger Meisterin hätte bleiben können. Sie mußte sich dessen entladen, was in ihr war und jählings fuhr sie die Frau Riegler an: "Haben S' die zwei Palmenzweig' drinnen gessehn? Die, was ich in die Ecken vom Zimmer gestellt hab', nur damit sie da sein und damit ich sie not hersaussschmeiß', weil sich das not gehören tät' und eine Versündigung wär' am Toten?"

"Ich weiß nir von die Palmzweig," stotterte die Frau Riegler einigermaßen erschrocken.

"Aber ich weiß davon. In aller Früh sein sie gestommen, zu allererst waren sie da. So gar not erswarten hat sie's können. Ich mein', ich seh' sie vor meiner, wie sie sich erst ausgeweint hat und davon gerennt ist, zaundürr, das Kopftüchel ums Schmerzensschristis-Gesicht, wo's noch grad genieselt hat, um die letten paar Kreuzer, die sie noch gehabt hat und beim Zins hått' notiger brauchen können, kaufen die Palmzweig' und ihm den ewigen Frieden wünschen. Ohne ein' Stich geht's bei derer not ab — na ja, wofür wär's denn a Nähterin?"

"Ja, aber wen meint denn die Frau Rumpler eigentlich?"

"Die Nähterin vom drübern Gang. Natürlich. Sie arbeitet für den Wäschehändler, der sein Geschäft neben dem unsrigen hat. Und wenn sie nach Haus gangen ist, so ist halt der Franz immer akkurat um diesselbe Zeit heimgegangen. Ich weiß alles, wie wenn

ich immer dabei gewesen war'. Und weil man im Haus niemals was besseres gewußt hat, als uns bereden und wie wir mitsammen leben, so hat sie ihn trösten wollen, und das hat er gar so viel gern gehabt. Wer ihn bedauert hat, der hat ihn verkausen können, um was er ihm gestanden ist. Und so haben s' immer zusammengesteckt: er hat Trübsal geblasen, und sie hat Elend gesungen. Ein ganz ein feines Duett — wer's grad gern hört. Da war was, und not zwischen mir und meinem Better, wo man so viel hat wissen wollen."

"Aber ich schwör's Ihnen noch einmal: Kein Wensch hat was gewußt. Und wenn sich der Selige hatt' ausklagen wollen, so hatt' er's doch bei mir. Ich hab' ihn und die Frau Rumpler doch am längsten gekannt. Aber niemals hat er nur ein Wörterl von so was gesagt — niemals in all die Jahr."

"War er auch halt in dem ein Duckmauser. Und 's ist not einmal wahr. Gewußt hat freilich keiner was, weil's nir zum wissen gegeben hat. Aber herunstergeraten habt's ihr. Aber just dorten, wo's wirklich gebrandelt hat, dort hat keiner hindeutet. Und ich hab' gesehn, wenn sie einander die Händ' gaben beim Hausster, da haben s' einander formlich geküßt, die beiden Händ'. Einmal haben s' gar ein Landpartie gemacht miteinander. Da hat er Kopfweh bekommen und hat den Tag müssen an die freie Luft, und die andere Frühsteht bei ihr draußen ein großmächtiger Buschen mit so Unkraut, was unser eines not einmal abreißt, weil's ihm zu ordinär ist und einem not steht fürs Bücken, und sie bückt sich alleweil drüber und tut ganz närrisch damit. Und wie ich sie mir scharf anschau', da wird

sie brennrot im Gesicht. War das einzigemal, daß ich gesehen hab', daß fie doch ein Tropfen Blut in fich hat. Und ich soll das Gift und die Gall' in mir fressen lassen und nir dergleichen tun und mich not einmal wehren! Soll zuschaun, wie man mir's Leben abwünscht - und Sie wissen's a: man hat seine Erempel, daß einer abgestorben ift, nur weil man ihm's Leben weggebetet hat - und sie hat's getan, und ihm war's ganz recht und vielleicht selber noch die Band' falten dazu? Und gar bei einem Mann, wie's meiner war. Ich hab' ihn gekannt, und sonst keiner. Nach außen, da hat's keinen Aufrechteren auf der Welt gegeben, aber zu haus, da hat er geduckt, und wenn ich ihm's Rechte gepredigt hab', fo hat er geschwiegen und Gesichter geschnitten. Und da soll man ein Respekt haben? Ist halt schwer gangen. Und wenn ich schon ein biffel resch bin -Die Reschen sind die Besten, gelten G'?"

"Man hort's allgemein," pflichtete die Frau Riegsler bei.

"Na also. Und das hat bald genug zwischen uns angefangen. Bald nach'm Karl. Und ich hab' mir eine redliche Mühe gegeben, um damit ich ihn ein bisserl auffrisch'. Denn gehabt haben wir von unserem Geld sein Lebtag nir. Ich hab' wollen was von der Welt noch haben, damit man bessere Bekanntschaften kriegt, wo man nie weiß, wann's einem nuten, und wo der Bub', wenn er einmal groß ist, auch was davon haben kann. Da war nir zu machen. Und wenn er mir ein' Schmuck geschenkt hat, wie nach'm Karl, da hab' ich nir davon gehabt, denn ihn für solche Leut' tragen, wie wir's alle Tag' bei uns haben? Oder mit die besten

Rleider im Zimmer hoden? Ich bank' schon - na! Man will sich doch herzeigen — und da war mit ihm nichts zu richten. Rein Theater, not einmal zu die Volksfånger, daß man doch lacht und einmal feine Un= terhaltung hat. Geduckmausert hat er mir zu Saus, und bei seine Freund' mar er's helle Leben, und bei seine Leut' ber Berr — wenn's ihn nur kommen seben haben, so sein's schon erschrocken und haben's eilig gehabt mit der Arbeit. Nur bei mir war's Rest mit dem Reden. Und das soll mich nit franken und nagerln? Bar erst, wie sich die G'schicht' mit der von druben zu= sammengebandelt hat. Ich hab' schon meine Spitel ge= habt, ich hab' sie nicht erst mussen zahlen. Da war gleich mein Dienstmadel, die Wetti - gar eine treue und anhångliche Person und not so, daß man not mit ihr reden durft'."

"Die Wetti? Schau, schau!" verwunderte sich die Riegler.

"Ja, die Wetti. Und ich weiß — genommen hat die Rähterin nir von ihm. Ich weiß, er hat ihr geben wollen und Präsenter machen — denn er hat sonst eine leichte Hand gehabt, nur bei sich zu Haus nöt, da war alles zu viel. Und das hat ihn gerührt — natürlich, wo sie auf alles gespitt hat, da hat's leicht gehabt, die Großartige spielen. Und sie liest so gern Romane, und da wird's schon Redensarten gelernt haben und die Gebildete gemacht — das hat ihm halt imponiert. Und mir soll das nöt weh tun in meinem weiblichen Gefühl, wenn er seine fesche, brave, wirtschaftliche Frau — denn das darf ich schon von mir sagen, weil's mir nies mand abstreiten kann — zu Haus siten hat und hängt

sich und fein Berg an fo ein' Zaunstecken? Ich hab' nir dulden muffen, Gottlob, wie's Weiber gibt, die mussen sich alles gefallen lassen, damit nur not der Mann anfangt. Und da bin ich hingegangen und . . . und hab' ihm halt einmal meine Meinung gesagt. Und das war grad' an dem Tag, und g'sagt hab' ich ihm, a daß ich zur Polizei lauf' und keine Ruh mehr geb', wenn nicht die Person abgeschafft wird aus Wien für immer. "Du wirst nicht", sagt er, und ist spåt heim= kommen den Tag, und er war sehr nervos und hat in einemfort gezittert, und ich fann mir's not anders ben= fen, nur er hat wieder einmal zu viel getrunken ge= habt, und schaut mich an — und wissen S', er ist not leicht in Zorn gekommen, aber bann hat man niemals gewußt, wohin er ihn führen tut, der Zorn — und schreit: "A Ruh gib — sonst nir, sonst will ich nir auf der Welt", wird immer zorniger und springt auf: "Er= schießen tu' ich mich, erschießen, wenn du noch ein Wort redst", und pact sein' Revolver. "Wirst not", ruf' ich, spring' auf ihn zu — und da hat's schon gefracht und . . . Jesus!"

Ein Stich im Herzen. Frau Rumpler hielt erschöpft inne, sah sich verstört um. War sie totenfahl? Flammte sie? Sie wußt' es nicht. Denn die Rieglerin war aufsgesprungen, starrte sie an, und ihr war, als sahe sie die sechs Augen in der Stube auf sich gerichtet: ungläusbig; argwöhnisch — frech und hohnvoll, die des kleisnen Karl. Und mit eins entstand in ihr die ganze Szene aus jener Nacht der Greuel. Und sie meinte, alle Welt musse das fortab so sehen, wie bisher sie allein, und sie selbst hätte aufgedeckt, was verborgen bleiben

mußte. Sie wankte beinahe: "Beten will ich für die arme Seele, beten", lispelte sie und torkelte vorwärts zum Sarge; davor brach sie in die Anie. Die Hände schlug sie vor die Ohren, als müßte sie irgend einen schrecklichen Ton von sich abhalten, stützte die Ellbogen auf den Sarg und stierte mit bleichem und verzerrtem Gesicht nach dem Toten: "Tesus, Maria und Josef—was hab' ich getan! Was hab' ich gered't!"...

Klang es in ihr? Hatte sie's wirklich hingestohnt

por sich?

In seinem Sarge aber lag der tote Mann. Und wie die Kerzen vor ihren ungestümen Bewegungen noch einmal aufflackerten, so war's als lächelte er. Sie schloß die Augen . . .

## Das Wunder des heiligen Liberius

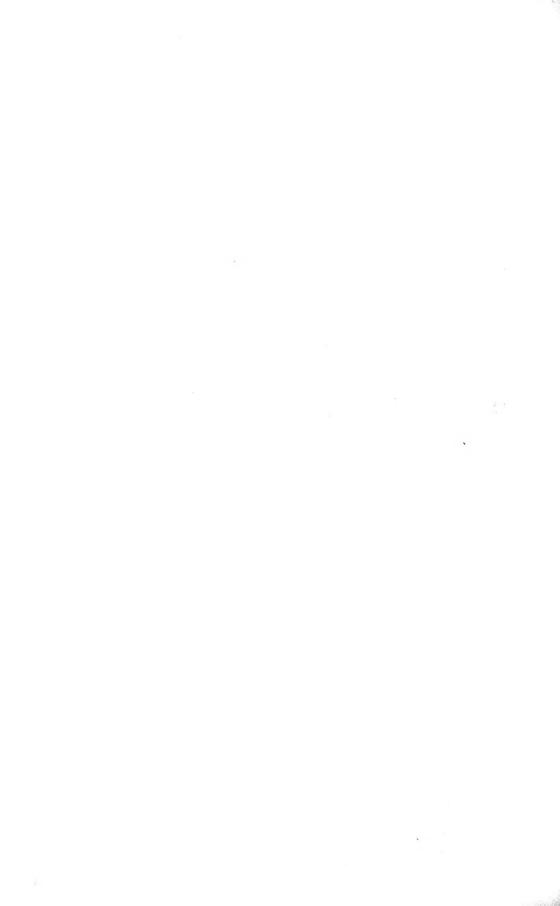

Es ist eben kein Mangel an Kirchlein und an Kaspellen im frommen Lande Südtirol. Sie stehen an stäubenden Straßen, daß der Wanderer, übermüdet vom Wege und vom Sonnenbrande durchglüht, an ihnen seine Rast halte, sich ruhe und zugleich inmitten seines vielleicht sehr weltlichen Wandelns jener Pfade denke, die zu einer ewigen Helle, zu einer Sonne führen, klammender, als selbst diese, nur ohne Glut und lodernd über Gefilden, die der liebe Gott noch fröhlicher mit Farben angetan hat, als sogar diesen schönen und grüsnen Kessel um Vozen.

Dder sie grüßen blank und weiß von den Höhen. Weiß — denn hier ist noch die germanische Reinlichkeit bei aller Buntheit Italiens. Um sie drängen sich die Reben, der Erde nahe gehalten, auf daß sie die ganze Kraft des Bodens in sich saugen könnten, und zwisschen ihnen ragt der Pfirsichbaum, dessen Frucht den Wein mit besserer Würze würzt.

So erhebt sich in nächster Nähe der Stadt das kleine Heiligtum des heiligen Liberius, vielbesucht ob mancher Wunder in Herzensangelegenheiten und zumal an kinsderlosen Schepaaren. Diese wallen von fernher zum menschenfreundlichen St. Liberius. Vor seinem Vildenis verrichten sie ihre Andacht, ehe sie in der weltlichen Pracht ringsum ihre Umschau halten. Sie lohnt es. Denn unter ihnen, im weißen Lichte des Südens, liegt

die getürmte und freundliche Stadt: massig und grau und vielgezackt, nur zu Abend mit tieserem Rot übersglüht, wirft sich der Schlern gen Himmel. Eppressen, schwarz und seierlich, stechen in die sehr klare Luft, gleich Ausrufungszeichen anzusehen und selten, weil ein feiner Stilist gerne mit ihnen spart, und man sieht die eilsertigen Ströme hasten, sieht die grauen Sandbanke, die kiesig und breit ihre Borde umsäumen, und den braunen Porphyr zwischen mannigsachem Grün leuchten und glimmen.

Der Weg dahin ist freilich recht muhfelig. Es steigt sich schlecht auf diesen plattigen und glatten Pfaden, mischen zuklopischen Mäuerlein, über die sich Reben drangen mit unbandigem Schusse des Wachstums. Man kommt außer Atem von der Bite und dem ichen Stei-Nur manchmal ist ein behagliches Rasten unter einem Nußbaum — man weiß, wie trefflich Ruffe zu jungem Weine taugen — an den fich ein Bauernhof lehnt. Alsdann heißt's weiter klimmen, einformig und Desto vergnüglicher ist bann ber Abstieg. ermüdend. Raher und naher drangt fich die Stadt; der grune Bugel, an den fie fich schmiegt; das bunte Dach von St. Johannes glißert auf mit vielen Flammchen, und man fieht jeden Zierat ber durchbrochenen Turmden. endlich steht man auf dem Marktplat und sieht herrn Walther von der Vogelweide finnen und dem Sange der Wasser lauschen, die ihm vordem manch ein Lied zugeraunt. Es ist Frohlichkeit in allem; in tiefen flin= fen Bafferlein, die durch bie Strafen schuffeln, diesen laubigen Bangen, ben offenen Werkstätten, in denen die ehrsamen handwerksmeister ihrem Gewerbe geschäftig nachgehen. Nur der fernere und finstere Runkelstein droht. Und die Luft ist stark, und es weht hindurch wie ein leiser Taumel, wie eine heimliche, doch unentrinnsliche Trunkenheft des Südens.

Die Stadt ist immer noch betriebsam. Aber ihre besten Tage liegen hinter ihr. Sie ist nicht mehr bas frohliche Eingangstor nach Italien, das Maut und Zoll zog von allem, mas aus dem welschen Lande dem Norden zuging, oder die Etsch abwarts verfrachtet mard. Die Straßen widerhallen nicht mehr vom Aluchen und Peitschenknallen der Rarrner; die Wirtshauser stehen ode, in denen sie es einmal so laut und gotteslafterlich getrieben. Die Burger haben wohl und allesamt immer noch zu leben. Aber sie mussen sich's mehr genügen laffen am Zusammenhalten, statt wie vordem ruftig ins Weite und zu Reichtumern zu streben. Mur wenigen hat der Handel mit Wein und mit jenem Obst, das so recht die Sonne und die ganze Roftlichkeit dieser Luft in sich gesogen hat, in der bei aller Milde etwas vom Hauch der Firnen prickelt, neuerdings zu ansehnlichen Butern verholfen. Der übrigen Borizont ift begrengter geworden, als er es vordem mar. Wie in jeder ver= einsamenden Stadt, so schließen sie sich auch hier immer enger aneinander. Go heiraten fie gerne unter fich; und die Ehe zwischen Blutsverwandten, die so recht geeignet erscheint, mindestens das Stammgut einer Familie ihr zu bewahren, nimmt in einer ganz unloblichen Weise überhand. Auch das ist ein Zeichen mangelnden Wagemutes: man will nicht mehr neue Brunnen erschließen, befriedigt, wenn nur die alten Quellen nicht eben verfiegen.

So war es also auch zwischen dem Moser hans und der Marie Vicoller abgemacht. Und beiden war es ganz recht, obzwar diese beiden Familien so sehr versippt und verschwägert waren, daß da schon genug gemein= sames Blut ineinandergeflossen schien, und obgleich sie leibliche Geschwisterkinder waren. Denn diese beiden hatten sich rechtschaffen lieb, waren miteinander er= machsen und konnten es kaum erwarten, bis sie zu ihren Jahren und zusammen kamen. Und zwei sehr hubsche Menschen maren es überdies: er braunlich von Gesicht, mit sehr schwarzen Haaren und Augen und sehr dreist und federnd von Bang. Nicht eben groß; aber ein ge= schmeidiger Bursch, der was auf sich hielt. Sie aber hatte ein Besicht von der feinen Blaffe einer edlen Reinette, durch die nur heimlich etwas wie Nachglanz der Sonne scheint, die sie gereift, und sie hatte kluge und braune Spigbubenaugen, die fehr munter und wieder, wenn es ihr taugte, sehr versonnen und verträumt blicken konnten. Und ihr Haar war reich urd glitzerte, als ware etwas Gold darein verfangen.

Bu den gemeinsamen Besitztümern der Familie geshörte mancherlei. Da war ein wohlbestandener Nutzgarten. Wiederholt hatte man ihn teilen sollen, denn hier stellt jedes Fleckchen Boden einen ansehnlichen Wert dar. Immer hatte man sich's überlegt, jedem Mitgenießer seine Anzahl Baumchen zur Wartung und Nutzen zugewiesen. Eine Zeit, bald nach dem Tode des alten Moser und des Vaters der Vicoller Marie hatten sich die Schwägerinnen zerstritten, und man sprach davon, eine Mauer durchzusühren, die jedes Eigentum vor Uebergriffen des anderen schützen sollte. Man konnte

das Geld anderwärts notwendiger gebrauchen, und es blieb wieder beim alten. Im Garten spielten die Kinster und schielten lüstern nach den Früchten über ihren Häuptern. Was tadellos heranreifte, das, wußten sie, kam nicht an sie. Das war zu teuer für so kleine Lecker. Aber sie verstanden die Kunst, einen edlen Rosmarin oder eine köstliche Parmäne im Reisen mit einem gerinsgen Wakel zu versehen, der sie im Werte drückte. Freislich galt's gar schlau sein und allzu große Begehrlichkeit zeitig zügeln lernen. Derlei blieb ihnen, und im Winster schmausten sie's gesellig und trugen einander sogar zu. Denn sie waren jedes anschlägig, mit jener unaufsdringlichen Tiroler Gewitztheit, die sich so gut mit der Waske der alleraufrichtigsten Ehrlichkeit zu verhüllen versteht, und dabei dennoch durchaus gutmütig.

Da war ferner ein Krippenspiel. Das hatte der alte Mofer, in dem ein Stud Runftler ftat, fehr zierlich und reich an feinen Feierabenden geschnitt. Darauf mar die heilige Stadt Jerusalem, sehr stattlich anzuschauen, mit Mauern und Turmen und dem Tempel Salomonis auf einer gebietenden Sohe. Da mar ein sehr grimmiger Berodes, mit Schnauzbart und rollenben Augen, vor dem man sich furchten mußte. Die drei Konige aus dem Morgenlande famen, und hinter ihnen zog eine Karawane mit solchen Reichtumern auf, daß man nicht begriff, wie die heilige Familie nicht fortab und für immer genug haben sollte; sehr ehrsam mit seinem weißen Bart und seinem Winkelmaß stand ber heilige Josef da, und Maria war überaus fein und lieblich und glich nach des Hans innerster Ueberzeugung bei einem Haar dem Moidele. Reinlich lag bas Jesusfind in seiner Rrippe, um die sich Ochs und Eselein brangten. Und dazu machte ein verstecktes Orgelwerk eine sehr suße Musik, die den Kindern besser tonte, als die beim hochamt in der Kirche. Ganz Bozen fannte und bestaunte dieses Wunder, felbst durchreisende Fremde beschauten es und wollten nirgends seinesgleichen gesehen haben. Alliahrlich in der Adventwoche durften die Rinder dazu. Dann erklarte Bans bem Baschen die Figurchen und alle Legenden, denn er war um fo viel alter und fluger als fie. Gie aber burfte die Orgel in Bewegung seten, und wenn das "Bom Himmel hoch, da fomm' ich her" losbrauste, so erschraf sie so niedlich und hielt sich die Handchen vor die Dh= ren, daß der Bans fich immer wieder dran ergobte. Und bas ganze, lange und ihnen so sonnige Jahr freuten fie fich auf die nachste Christzeit, und auf die Stunde, in welcher fie wiederum die fonst angstlich verschlossene Stube betreten durfen, in welcher dies einzige Werk stand.

Also erwuchsen der Hans und das Moidele mehr in- wie miteinander. Es war ein ganz glückliches Wirtsschaften, eine große Innigkeit, die nur darum nicht vor ihrer Zeit gefährlich wurde, weil sich keines jener Hemmnisse zwischen sie warf, die sonst, einem Felsblock gleich, den man in klares Bergwasser geworfen, den ruhigen Fluß der Gefühle stauen und zu zornigem Aufschäumen bringen. Einige Jahre hindurch hatte sich der Hans halb spielend mit dem Gedanken getragen, sich gänzlich den Künsten zu widmen, denn er zeichnete sehr hübsch, baselte in Holz, und eine gewisse Kunstbegabung steckte ja in allen Söhnen dieses Volkes. Dazu war er

nach seines Vaters zeitigem Tode eigentlich meisterlos. Dann wieder ichien es ihm beffer, fich dem Gewerbe zu widmen, und so ging er auf die Wanderschaft, sah etwas von der Welt und hatte genug gelernt, um einen Eindruck davon der Mutter in seinen Briefen mitzuteilen. Dem Moidele schrieb er nur einmal im Jahre, zu Maria Namensfest, denn er mußte mohl, daß es neugierig genug und daß die Mutter mitteilsam mar. Was man aber der Mutter nicht schreibt, das hatte man der Geliebten erst recht nicht gemeldet. Und so war alles in bester Ordnung, und sie begrüßten einander beim Wiedersehen wie Geschwister, die einander nur fehr, aber ichon fehr lieb haben. Er griff in der Berberei tuchtig zu, die bis dahin ein bemahrter Altgeselle geleitet und in Unsehen erhalten hatte. Es war ihr das ursprünglich eine leise Enttäuschung; sie hatte sich lieber als eine berühmte Malersfrau und auf seinen Bildern verewigt gesehen. Als er aber dann vom bum= meligen Leben, wie er's in Minchen mitgemacht ober angeguckt, und von der Modellwirtschaft einiges er= zählte, da war's ihr wieder ganz recht, wie's war, und ihr gefiel er ganz gut, den Lederschurz vorgebunden, mit nackten Armen und immer vergnügt, ob er nun mit Schlagel und Schabeisen hantierte oder, sehr fein angezogen, sich mit ihr lustwandelnd erging. Dann machten sie ordentlich Staat miteinander. Recten sie aber Die Gespielinnen mit dem übeln Geruche, ohne den man nun einmal nicht gerben fann, so lachte fie, bas fei sic so lange schon gewohnt, daß sie's gar nicht mehr merfe.

Auch diese Zeit war also an sich sehr hubsch und

mit einer Verheißung gesegnet. Dann aber traten Erseignisse ein, welche beiden zu vielem Kummer gerieten, die drei Menschen und mehr in Unruhen und Verstöstung stürzten, bis sich endlich alles glimpflich entwickelte, ein glückliches Paar zusammenkam und sich ein Wunder begab, welches dem heiligen Liberius zu neuem Ansehen und erhöhter Geltung, ja sogar zu einer ganz neuen Ausstattung in seinem Kapellchen vershalf.

Nämlich — die Mutter des Moidele. eine sehr fromme Frau. Und zwar von jener Frommig= keit, die immer darauf bedacht ist, nichts an ihrer Spike und ihrer Schneidigkeit zu verlieren. Es genügt ba nicht, nur seine Andachtspflichten zu erfüllen, wie an= dere Christenmenschen: allwochentlich zur Beichte zu gehen, und wenn man schon von seiner Armut auf Pfander leiht, auch der Kirche und der Armen nicht da= bei zu vergessen. Sondern recht wie man ein anderes Gewaffen immer scharfen muß, soll es nicht stumpf und vor schlimmen Rost mit der Zeit gar unbranchbar verden, gang so muß man dies beste Schwert gegen ben Bosen und seine Anfechtungen scheuern und blanken. So horte sie denn lieber als den Stadtpfarrer, der ichon ein wenig bequem war und es nicht mehr jo ordentlich verstand, Scheit nach Scheit zuzulegen, bis er seinen Schäflein die Bolle grimmig heiß gemacht, die Missionsprediger, die manchmal nach Bozen kamen, und scheute trot ihrer Beleibtheit auch einen weiteren Weg zur Erbauung oder gar Rettung ihrer Seele nicht. Denn menn sie stohnend und pustend die kieseligen Pfade da= hinschlich, so gedachte sie jener schlimmeren Wege, die

ju dem dunkeln Ort führen, nur erhellt von einer uns heimlichen Glut, die niemals stirbt und von dannen keine Wiederkehr ist, nicht in Zeit, nicht in Ewigkeit. So ward ihr Wandeln gelinde. Das Moidele aber, als durch Jugend und Schönheit allen Fährlichkeiten und Versuchungen ausgesett, mußte mit ihr.

Wahrend man also gerade über die Zeit beriet, wann man um den Dispens einkommen und die beiden jungen Leute zusammengeben wollte, fam wiederum ein Prediger von der Gesellschaft Jesu nach Bozen und fand ungemeinen Zulauf. Er verdiente ihn, denn er hatte Mut auch den Reichen gegenüber, Erfahrung und jene Sorte von Beredsamkeit, die den gemeinen Leuten gum Bergen geht und Gebildete nicht anwidert. Er forgte mit leidenschaftlicher Heftigkeit um ihr ewiges Beil, und wenn er geendet, so fah man, wie erschopft er felber Das liebt bas Bolf, benn es will mit Augen sehen, wie man sich um seine Geligkeit plagt. Wer fei= nen wohlmemorierten Germon gelaffen herunterleiert, ohne Seitensprung und ohne perfonlichen Binweis, fo recht aus dem Gefühle eines Erlesenen und Geretteten, der wirkt niemals. Er aber beschwor, donnerte. er behandelte Fragen des wirklichen Lebens. Go ereiferte er sich gar gewaltig gegen den Unfug der Bermandtenehen. Die Rirche in ihrer unsäglichen Rach= sicht sei viel zu gelind dagegen. Rur aus Milbe aber, und damit das himmelreich nicht Zwang leide. Immer seien fie nicht zu billigen. Denn fie schädigten bas kommende Geschlecht in jeglicher Weise. Und sie ent= sprången der Hoffart, damit ja nicht unebenburtiges Blut in die Familien fame, was also gang unverhohlen

gegen die Gleichheit aller Christenmenschen geht, oder der leidigen Habsucht, damit das liebe Geld hübsch beisammen bleibe und sich nicht etwa ein armer Teufel durch die Heirat mit einer Erbtochter aufhelfe. Immer aber und gegen alle seien sie eine Versündigung: nur wegen der allgemeinen Schwachheit gabe es Dispense. Wer ihrer aber nicht begehre, der tue recht und verstiene sich das Himmelreich.

Diese Fastenermahnung hatte auf die alte Vicoller einen machtigen Eindruck geubt. Auch das Moidele konnte sich ihrer Wirkung nicht entziehen, entschlug sich ihrer aber mit der gludlichen Unbefangenheit der Jugend bald wieder. Bei der Alten aber ward fie mit einem jeden Tage tiefer. Und das gang besonders, weil auch der herr Andreas Kirchmener, Weinhandler und Großgrundbesiter in Ueberetsch bei jener Erbanung zu= gegen war und sie nachher auf dem Marktplate fehr auszeichnend ansprach. Denn ihm hatte das Madchen, das er zuvor kaum gekannt, in seiner zuchtigen Andachtigkeit in der Kirche gar wohlgefallen, also baß er sich zu der Bicoller herabließ, die er sonst kaum als seines= gleichen betrachtet hatte. Er war namlich sparsamer als mit seinem Gelbe mit seinem Umgang, und besonbers mit seinen Worten, die er zuzählte, als gelte jegliches einen blanken Taler und einen Spruch der Weisheit obendrein. Dabei strahlte er immer an seinem Barte, der von jener Karbe war, daß man nicht wußte, ob er immer so gewesen ober angegraut sei, und der bunn und zerzaust an einem sehr länglichen und roten Gesicht herablief, um in zwei komischen und beweglichen Spigen zu endigen. Das belustigte das Moidele sehr.

herr Kirchmener war damals eben von einer großen Reise zuruckgekehrt, Die er halb in Geschäften, halb zu seiner Zerstreuung nach seines Weibes Tod unternom= Man fannte ihn überhaupt wenig in der Stadt; der Winter war ihm da zu unbeständig und der Sommer zu schwul, so daß er sich kaum Monate in seinem großen hause verweilen konnte. Er mar sehr reich; von gang klein hatte er sich heraufgearbeitet, mar erst Wirt auf demselben Gasthause gewesen, wo er als Rell= nerjunge eingetreten, aledann Weinhandler geworben, dessen Rechtschaffenheit und Abneigung gegen die Taufe, wo sie nicht im Christenglauben gegrundet mar, man allgemein und fogar in geistlichen Kreisen pries. Biemlich angejahrt, war er immer noch ein stattlicher herr, dem man es wohl ansah, daß er sich nur Gutes gonnte und besonders feinen ichlechten Tropfen trank, hatte große, blaue Augen, von denen man nicht mußte, ob fie durchdringend oder bloß ftarr blickten. Moidele ward verlegen, als er's so unverwandt damit musterte, und zupfte an seinen Rleidern. Aber bas Mådchen gefiel ihm immer mehr; es schien ihm plot= lich gar fein, ständig ein so junges und hubsches Be= schopf um sich zu haben. Und als dann noch der hans sich zu den Frauen gesellte und mit dem Madchen gar vertraut tat, so ward dem herrn Kirchmener flar, daß sich hier noch etwas tun ließe, namlich zu dem Werke, bas ihm gefiel, noch eines, welches Gott angenehm ware, sofern es eine Versundigung an einem Kirchen= gebot verkundete, gegen das nur zu viele anstürmten . . .

Als ein praktischer Mann griff er die Sache versnunftig und ohne alle Uebereilung an. Während der

hans mit dem Moidele voranging, hielt er fich zur Mutter und erörterte mit ihr sehr erbaulich die Pre= bigt und ermangelte nicht zu bemerken, daß er eine ganz gleichen Inhaltes schon einmal in St. Peter zu Rom Alsbann sprach er von dem Unfug der vernommen. an frühen Beiraten, und daß man nun ichon Rinder zu= sammengebe, die nicht einmal fahig seien, die Pflichten des heiligen Chestandes zu begreifen. Wie also erst zu üben? Und dennoch muffe mindestens ein Teil schon bei seinem vollen Verstande sein. Dem allem stimmte die Alte gar freudig bei. Sie mar fehr erquickt, endlich einmal einen so vernünftigen Diskurs führen zu konnen; sehr stolz auf die besondere Ehrung, durch einen folden Mann bis zu ihrem Sause geleitet zu werden, und fah fich nur verstohlen um, ob auch genug Leute die Auszeichnung fahen, Die ihr und ihrem unbedachten Tochterlein zuteil murbe. Am haustor verabschiedete sich Berr Andreas mit einer etwas steifen und formlichen Soflichkeit. Der hans dachte nichts dabei oder mindestens nichts, was ihm und seinen Bunschen zu= wider gegangen ware. Das Moidele war ctwas weit= sichtiger; aber sie hielt es nicht fur gut, mit ihren ge= heimen Bedanken Staat zu machen.

Man sah sich wieder. Endlich erstattete man gar im besten Sonntagsput einen Gegenbesuch im Uebersetsch. Da waren dunkle und hallende Sånge; ein Mauerwerk, daß man kaum Bresche hatte darein schies sen können, gegen den Anprall der Sommersonne geswölbte Sale mit heimlichen Winkelchen und lichten Erskern; kostbare Boden aus musivischer Arbeit. Ueberall stand ein gediegener Reichtum zur Schau. Altväterisch,

fo daß er recht zu herrn Rirchmener zu paffen schien, der dem Moidele hier beffer gefiel, denn je zuvor. Denn sein Benehmen hielt etwa die Mitte zwischen der Freundlichkeit eines adeligen Berrn, der auf seinem Grunde seine Gafte empfangt, und einem fehr reichen Wirt, ber fein Gewerbe nur noch ju feinem Bergnugen treibt und weil seine Kundschaft nun einmal nicht mehr ohne ihn sein kann. Ein wohlbestellter Imbig war im Garten aufgetragen, mit Gudweinen, die fo fuß, voll Erdgeruchs und geheimen Feuers find. Schon bluhten Mandel und Pfirsich und standen gleich Fronleichnams= madchen und frohlichen Balljungfern, also daß viel Weiß und Rot um sie war. Es war recht warm und so behaglich im ersten Grunen, daß Berr Rirchmener jener Borsichtsmaßregeln vergaß, die er jonft liebte, und sich ordentlich jugendlich benahm. Zu Abend aber führte er die beiden Frauen in seinem eigenen Wagen heim. Es ware nicht notwendig gewesen, denn so weit war es nicht bis zu ihnen, und es ging immer noch eine linde Luft. Aber er bestand darauf, und sie fühlten sich geehrt und schieden wieder nicht ohne heimlichen Reid. war doch etwas anderes, als zu Fuße gehen!

Den übernächsten Tag kam natürlich Kerr Kirchs meyer sich für die erwiesene Ehre bedanken. Gleichzeistig brachte er allerhand Proben seiner Weine und etwas Süßes, wie es Frauen dabei lieben, denen nicht leicht etwas gar zu süß ist. Später, immer in seiner sehr in Worten sparenden Weise, sprach er davon, wie so sehr einsam er sich fühle. Seine Kinder habe ihm Gott alle vor der Zeit genommen. Sein Reichtum wüchse ihm über den Kopf, und er sei dennoch so rüstig und fühle

sich noch zu jung, als daß er sich so früh zur Ruhe setzen könnte. Ihn habe der Herr über sein Berdienst gesegenet; aber was nach seinem Ableben mit dem allen wers den solle, das mache ihm schwere Gedanken. Er habe keinerlei Anverwandte, und wenn er nur den Schmuck seiner seligen Frau ansehe, so tue ihm das Herz weh. Wie müßte der einer jungen und hübschen Person zu Gesichte stehen! Wie ihre Schönheit heben! Er aber werde sich kaum mehr daran erfreuen, dies alles getragen und im rechten Glanze zu sehen. Teilnehmend scufzte die Alte mit — diesen Schmerz, ein solches Kapital ungenützt zu sehen, begriff sie, die es bei Heller und Pfennig und nach seinem vollen Werte abgeschätzt hatte.

Dieses aber vernahm das Moidele, und es wirkte heimlich nach in ihrer Seele. Ja, die alte Frau Rirchmener hatte ein schönes Leben gehabt! Sie fah sie noch vor sich, wie sie vordem die Gattin des reichen Weinhandlers oft in der Kirche oder auf dem Marktplate bestaunt: immer ehrbar in Schwarz, immer in starrer Seide, die knisternd und rauschend den sehr teuren Preis auszurufen ichien, darum sie erstanden worden mar; zwei starke goldene Retten über der vollen Brust — die eine für die kostbare Uhr, die recht sichtbar getragen wurde, die andere fur das langgestielte Augenglas, dessen sie sich als vornehm und abweisend gerne bebiente. Diese Retten hatten ihr's angetan von flein auf; es war ihr, als bande sie selbst sich damit an den Berrn Kirchmener. Und dann die Reisen! Wie schon bas nur sein mußte, von Leuten fort zu konnen, die man bann vielleicht nicht mehr sehen mochte, nicht immer die gleichen langweiligen Gesichter vor sich, mehr und besquemer schauen dürfen, als selbst der Hans gekonnt. Das konnte ihr der freilich nicht bieten. Ihr ward sehr oft weinerlich zumute, wenn sie, allerdings immer sparsamer und verstohlener, mit ihm zusammen war, und er, der nichts oder aufs höchste in einer mehr der Natur gemäßen Richtung etwas argwöhnte, wußte nicht, was er mit ihrer Launenhaftigkeit machen sollte. Aber sie dachte insgeheim, wie schön das gewesen wäre, wenn man diese beiden in einen einzigen Mann zusammensgeschweißt hätte oder wenn man sie gar beide nehmen könnte. Dies erwog sie freilich nur in der Unschuld ihres Herzens.

Dennoch erschrak sie heftig, da ihr die Mutter mitteilte, herr Kirchmeyer habe in aller Form um ihre Band angehalten. Die Geschichte mit dem Bans sei damit ein= fur allemal zu Ende. Sie tat fehr verzwei= felt und vernahm in ihrem Jammer bennoch sehr genau, daß der Freier ihr hunderttausend Gulden Wittum zusichere. Hunderttausend Gulden! Das mar so fundhaft, so schwindelnd viel! Und weiter - eine gleiche Summe verpflichte er fich, ihr zu schenken, wenn ihm der Himmel noch ein Kind beschere. Ihr drehte sich alles vor diesen Betragen. Gab es so viel Geld über= haupt auf Erben und sogar in einer Band? Das betaubte sie; aber dabei regte sich immer noch eine Furcht vor dem Bans in ihr. Was wurde er tun? Go ge= laffen ließ fich der kaum zur Seite schieben, und fo meldete sich in ihr etwas wie Reue — daß sie namlich in ihrer Dummheit sich überhaupt so weit mit ihm ein= gefådelt habe. Aber sie tat sehr verzweifelt vor ihrer Mutter. Sie wollte, schrie sie, in die Talfer gehen. Keine zu fürchterliche Orohung, denn die hatte damals nicht einmal einem Käplein was anhaben können. Auch erschrak die Alte nicht zu sehr. Aber sie tröstete das Woidele, das derlei ganz gerne hatte, und redete ihm eindringlich zu seinem Glücke zu. Wie nun Mädchen schon einmal sind — was man ihnen immer vorspricht, das, meinen sie, musse geschehen. Aber nur als Mädschen haben sie sich so; als Frauen sind sie bekanntlich ganz, ganz anders.

Langfam begann ber Bans zu merken, daß ihm ber Marzenwind allzu unwirsch in die Krone fuhr. Denn bas Moidele hatte für ihn gar keine Zeit mehr, so wenig vordem übertriebene Geschäftigkeit in ihrer Art geme= sen. Es ward im Hause der Muhme viel, geheimnisvoll und mit unerhortem Gifer gearbeitet. Bon den Schrit= ten, die man doch vor der Bermahlung einleiten mußte, war gar nicht mehr die Robe. Das Madchen steckte häufig in der Rirche; er hatte das im Grunde bei feiner zukunftigen Gattin nicht ungern gesehen, wenn er auch selber nicht viel darauf hielt. Wenn aber die Frommigkeit so heftig und so ploglich ausbrach, so mußte wohl etwas wie ein boses Bewissen dahinter steden. Die alte Vicoller aber war erst recht unwirsch gegen ihn, und ihre Brummigfeit verhulte nur schlecht ein ge= hobenes Gefühl, das sich fast wider ihr Wollen gelegent= lich aussprach. Sie tat gnadig und von oben, wenn sie sich vorher lieber kummerlich geduckt. Das beschäftigte ihn oftmals, und wenn er der Alten gedachte, so war es just mit feinem Gegen.

Je mehr sich ihm aber bas Madchen entzog, besto

leidenschaftlicher begehrte es ihn danach. Wenn er geslegentlich in einem heimlichen Winkel sie betraf, so riß er sie ohne Frage und aus altem Rechte mit einer Hefstigkeit an sich, die sie erschreckte, aufstörte und für einen Augenblick lähmte. Behend und schlängelnd, wie eine Eidechse auf der Wassermauer, enthuschte sie ihm, machte ein ernsthaft und zornig Gesicht, dem nur die Augen widersprachen. Diese glitzerten dann schalkisch und überlegen. Aber sie dachte sich solche Augenblicke nicht ungerne zurück, wenn sie Herr Andreas Kirchsmeyer späterhin ehrbar und väterlich auf die Stirne küßte. Denn den Mund wußte sie ihm immer so klügslich wie unauffällig zu entziehen, welches Zeichen jungfräulicher Sittsamkeit und Schen ihm garnicht übel gefiel.

Endlich aber mußte auch der hans die volle Wahr= heit erfahren. Als das Moidele die Mutter gefragt, wie und durch wen ihm die wohl beigebracht werden follte, denn sie selber murde niemals das Berg bagu fin= den, da hatte bie klugere Alte entgegnet, dieses sei aller= dings ihre kleinste Sorge. Das wurde sich schon ganz von selber in einer Stadt wie Bozen machen. Und fo begab es sich denn auch. Denn nachdem er Andeutungen überhörte und nicht verstehen wollte, so sagte ihm fein Altgefelle einmal gerade heraus, mas fich ganz Bozen schon lang erzählte. Erst erstarrte ber junge Meister. Dann nahm er das Schabeisen, das er dabei in zornigen Strichen führte, und warf es mit solcher Bucht an bie Wand, daß es zu Studen fprang. Wie er war, im Schurzfell und mit aufgeframpten Mermeln, lief er hinuber zum Sause der Vicoller und pochte hef=

tig. Niemand meldete sich; nur als ob sich das Vorshänglein im Erdgeschoß gerückt, wo unter Topfblumen des Moidele Rosmarins und Myrtenbäumchen stand, als hätten dort braune und ihm unvergeßliche Augen vorgeblinzelt, so war ihm. Er trommelte weiter; er mußte irgendwo seine Kraft und seinen Jorn austoben lassen. Das schallte mächtig, bis ein förmlicher Auflauf entstand, der ihn zu einiger Besinnung brachte. Alssbann, barhäuptig und nacktärmig, stürzte er in eine Kneipe, die ihn zu solcher Stunde vielleicht, in solchem Aufzuge gewiß niemals vorher gesehen, und begann ein unsinniges und lärmendes Zechen.

Er war noch so jung, kaum an der Schwelle zum Manne. Und ihm war ein knabenhafter Zorn wohl zu verzeihen. Denn sein Blut mar heiß, überhitt vom Weine und von einem unbandigen Verlangen, das fich dem Ziele so nahe geglaubt, um jahlings zurückgewor= fen zu werden, entflammt von jener Glut, Die einmal geloscht sein will. Und so in seiner immer steigenden Erregung trieb er es denn fortab Tag um Tag in glei= cher Weise, bis ihn der Burgermeister vermahnen ließ, er mochte bei ernstlicher Ahndung sich in Binkunft eines solchen Benehmens enthalten, als geeignet, die Ruhe der gesamten Stadt zu storen und ihre Burger zu angstigen. Sein Bewerbe vernachlaffigte er, daß es ein wahres Elend war. Er hatte sich eine Horde von Lumpchen aufgetrieben, mit derengleichen er sich vordem niemals abgegeben hatte. Mit diesen kneipte er mehr, als sein Bermogen vertrug, und jog bann zu schlafender Nacht vor das Haus des herrn Kirchmener, um da ein unfinniges Gebrull zu erheben, fo daß der treffliche Mann niemals mehr seine Ruhe fand, deren er doch würdig und vor einer jungen She mehr denn je bedürfstig war. Und zwischendurch stieß der Hans wüste und gettlose Reden aus, wie daß man den verliebten Alten schon anzapfen und zur Ader lassen werde. Es war ein Greuel, dem gegenüber der Nachtwächter im Ueberetsch wehrlos und verzweifelnd stand, weil man auch ihm keine Stunde des Schlummers mehr gönnte und er um eine Besserung seiner Bezüge bei so anstrengendem Dienst einkam.

Die alte Vicoller aber verzagte nicht jo geschwind. Sie war immer noch des festen Glaubens, ihr Gott, dem zu Liebe fie doch das Ganze begonnen, werde fie nicht im Stiche lassen. Sie war nur darauf bedacht, den Berrn Rirchmener festzuhalten, dem bei dem muften Bandel gemach unbehaglich und angesichts eines folchen gewalttätigen Treibens wohl auch ängstlich zu werden anhub und ber davon redete, man mochte Aufgebot und Trauung vielleicht in Klausen vollziehen lassen. Davon wollte die Frau nichts wiffen. Denn in St. Johannes, aus dem Munde eines Priesters war ihr die Offenba= rung geworden, wohin sie, ihre Tochter famt dem Bans eigentlich steuerten; in St. Johannes hatte ber Freier zum erstenmal seine Braut gesehen. Und wenn die Vermahlung nicht in St. Johannes stattfand, angesichts fo vieler, die ihr und ihrer Tochter bas große Glud miß= gonnten, fo lag ihr an dem gangen nichts mehr. Sie wich bem Anaben nun einmal nicht. Das Moidele faß bei diesen Unterhandlungen ganz still, weil es sich nicht gehort, daß eine Braut, als konnte sies gar nicht er= warten, daran teilnimmt. Ihre Gedanken aber machte

ssie sich dabei. Wenn der Herr Kirchmeyer sich gedrückt und durch Seitengassen heimwarts schlich, so sah sie ihm spottisch nach. Und der Hans, der in so wüstem Leben elendiglich verkam und auch an seinen Vermögensvers hältnissen Schaden nehmen mußte, jammerte sie täglich mehr, und es schien ihr unrecht, einen Christenmenschen so ohne allen Beistand zugrunde gehen zu lassen. Aber sie war schon zu tief in den Gedanken an diese Heirat verstrickt, als daß sie selbst dann einen Rücktritt erwos gen hätte, ware sie dadurch nicht doppelt bloßgestellt gewesen.

Es war solcherart ein recht trubseliger Brautstand. Und er ging auf die Dauer Herrn Kirchmener empfindlich auf die Nerven. Er hatte fich das gang anders, viel hubscher und angenehmer ausgedacht. Nun mußte er sich verstecken und heimlich tun, statt seine junge Braut und seine kluge Wahl gebuhrlich bewundert zu sehen. Es ist aber nun bei Pferdekauf und Brautwahl je, daß man immer aus anderer Munde nach Bestätigung begehrt, wie gut und preislich man's getroffen Er, dessen ganze Burdigkeit in seinem unbestrit= tenen Unsehen gelegen, er fuhlte sich unsicher, nun einer fo frech und achtungslos mit ihm umsprang. Wie aber boses Beispiel immer ansteckend ist, so trauten sich nunmehr gleich auch andere mit hamischen Fragen nach feinem und seiner Braut Ergeben an ihn. Geine Unnahbarkeit, die er so lange gleich einer Fahne in mandier steifleinenen Umhulle wohlverwahrt geborgen, die flatterte nun ungeschütt im Winde und ward grimmig gezauft. Das war ein ganz unerträglicher Zustand für ihn. Sein ganzes Wesen geriet in unruhige Schwankungen. Und während das erste Aufgebot — ein= für dreimal war als ein Zeichen unziemlicher Hast abge= lehnt worden — verlesen ward, zog sich der glückliche Herr Kirchmeyer sachte und mehr zurück, und die Alte witterte wohl, daß er nur nach einem Anlaß verlange, um des ganzen Handels wie immer ledig zu wer= den.

Das ware ein unsägliches Unheil gewesen. Und die Frau Vicoller zersann sich, mas nun tun. Nur eine kleine Ruhepause brauchten sie, nur von vierzehn Cagen etwa, bis die Trauung in St. Johannes mit aller gebuhrenden Feierlichkeit und wiederum in Stille vorüber war, weil es ja doch ein Witwer war, der zum Altare schritt. Eine anderwarts eingesegnete Ehe konnte sie sich nicht so recht als giltig denken. waren doch noch alle Vicollers und alle Mosers für im= mer verbunden worden. War das erst geschehen, als= bann mochte bas junge Paar fort fur lange Zeit auf Reisen, wie das doch ohnedies geplant gewesen, mochte ausbleiben, bis fich der garn ganz verzogen. Aber wie diese Windstille im währenden und immer noch schwel= lenden Sturm erzielen? Das war ein fehr schlimmer und nachdenklicher Fall. Gang gegen ihre neuerdings hoffartige Natur hatte fie fich hinter Banfens Mutter steden wollen, ihr vorzustellen, wie unfinnig sich ihr Einziger zugrunde richte, statt sich mit hintansetzung eigener Buniche einer folden Verbindung zu freuen, die doch die ganze Familie verherrlichte. Die Moserin mar wohl selber innerlich verzweifelt, aber den Tri= umph gonnte fie der Gegnerin nicht, ihr das zu zeigen, und antwortete ihr also mit weisen Spruchlein, wie daß man Suppen auch auslöffeln musse, nachdem man sich sie eingebrockt, und daß man sich über hartes Lager nicht beklagen könne, wenn man sich nicht vorher weich gebettet. Damit war niemand gedient. Und überstieß liefen vom Hans dunkle und furchtbare Drohungen um. Man habe bisher nur gehört, so verschwor er sich, was verlassene und verstoßene Mäddzen auszuführen imstande seien. Er wolle der Welt einmal zeigen, wessen ein um die Treue und den Eid betrogener Mann fähig sei. Rabiat und töricht genug war er zu einem unerhörten Streich, vor dem am Ende ten Herrn Kirchsmeyer vor Schrecken der Schlag traf, wenn er nicht rechtzeitig auskniff, wozu er geneigt genug erschien. In beiden Fällen war es mehr als ein Unglück. Es war ein Skandal.

"Wenn ihn nur wer beschwichtigen tat'," seufzte die Alte.

Das Moidele horte dies Stoßgebet, entgegnete aber mit keinem Laut.

"Wenn ihn nur wer beschwichtigen tat'!" jammerte die Mutter noch eindringlicher. "Du mein lieber Heisland — er denkt sich was aus, tut's uns an und versschimpfiert uns vor der Welt, der Ruech!"

"So nimmt mich ber Hans," meinte das Moidele.

"Der Hans?" Die Alte spie den Namen ordentlich aus. "Der Hans? Schweig mir vom Hans."

Das Moidele verstummte, dachte sich weiter sein Teil, behielt aber gewißigt diese Gedanken fur sich.

"Und wenn ihn nur wer beschwichtigen tat!" jam= merte die Mutter wiederum und in ihrem höchsten Dis= kant. Da hob das Moidele den Kopf: "Ich trauet's mich, Mutter!"

"Du? Wieso?"

"Kann ich nicht sagen. Wenn ich den Hans spreschen kann, wo niemand dabei ist, so trau ich's mich und schaff' eine Ruh bis nach der Hochzeit."

"Ich will's aber wissen, wieso?"

"Kann ich nicht sagen. Er hat mir einmal was versprochen. Und er halt immer sein Wort, der Hans."

"Das tut er," stohnte die Vicoller, "das tut er. Aber was habt ihr euch versprochen?"

"Darf keines darum wissen! Darauf haben wir uns tie Hand gegeben."

"Dann leid' ich's nicht."

"So laff' es die Frau Mutter fein."

Kein Wort wurde mehr darüber gesprochen. Nur am nächsten Morgen kam die Mutter selber und von freien Stücken zu dem Mädchen. "Wenn du vielleicht im Weingarten nachschaun wolltest? Mir tun die Füße so sehr weh, und wer muß sich doch darum kummern, weil die Arbeit bald angeht."

Das Moidele war ein gehorsames Kind. Es tat keinen Muck, sondern zog sich an, so einfach und so schmuck wie möglich. Alsdann ging es sonder Eile und ohne sich umzusehen seiner Wege. Nur einem Jungen aus des Hans Werkstatt, der gerade um das Tor lungerte, weil alle kein gut tun, wenn der Herr sich verslumpt, sagte es etwas, das er dem Meister bestellen sollte. Alsdann machte es weiter, sittsam, still und bescheiden in gelassener Eile, wie man an sein bestimmtes Werk geht. Im Weingarten sah es nach dem Rechten,

ordnete allerhand im Winzerhäuschen, in dem man zur Not auch nächtigen konnte, setzte sich auf die Bank das vor und sah ins sonnige Land, durch das die drei flirrenden Ströme gingen. Es war wie ein leiser Dunst über allem, und der herbe Geruch des ersten drängenden Frühlings drang an sie mächtig heran und rührte an ihre jungen Sinne. Die Helle selbst war leise übersichleiert, und sie sah in die grünende Welt und dachte nichts.

. . . . So zeitig mar der hans seit langem nicht aufgestanden, wie diesen Tag, nachdem der Lehejunge seine Post bestellt. Ihm mar einigermaßen muft im Ropfe. Alles das verflog, wie er hoher und hoher stieg. Immer mußt' er dabei, eine sonderbare und qualende Vorstellung, des spaten Sommers gedenken, wenn ba die Trauben allenthalben verquollen, mit Ralf besprengt, damit sich nicht Rascher an fremdem Eigentum vergrif= Eine fast unbezwingliche Sehnsucht nach etwas Bestimmtem, doch nicht zu Nennendem peinigte ihn da= bei. Er selber wollte sich davor verachten und konnte diese eine Vorstellung nicht scheuchen: wie er einmal als Rnabe, in einem Buttchen versteckt, mit lufternem Graufen und genaschig geschmaust, mahrend draußen die schweren Schritte des Eigentumers klangen. 3mischendurch grubelte er, was wohl das Moidele von ihm wolle. Ein Weilchen dachte er bei sich, nun werde wohl alles gut und wieder ins Gleiche kommen. Das aber ging nicht mehr; er wußt' es nur zu gut. War man einmal so weit, so gab es keinen Ruckzug mehr. Dann, ohne allen Grund, überfiel ihn ein unsinniges Bergflopfen, das ihn im Steigen lahmte. So, raftend, fann er sich lange und spike Reden aus, ohne aber gar weit mit ihnen zu kommen. Und endlich sah er das Winzershäuschen und die Sitzende davor. Ein greller Jubelsschrei — sie hob das schöne Haupt mit den braunen und feuchten Augen und hob sich halb auf ihrer Bank. Die alte Türe flog von einem starken Fußtritt auf. Das Moidele schnellte empor. Und ehe er ein zorniges oder kosendes Wort sagen konnte, so lagen weiche Arme um seinen Hals, und warme und zuckende Lippen zogen an seinen. Und "Hans, Hansel! Du Narr! Ich hab' ja nur dich lieb"... Und "Moidel, mein Moidele!" Und ihm kamen die Tränen.

Sie waren beide jung. Und sie genossen ihre Iusgend, wie man sie nur genießt, wenn sich in jede Süßigsteit des Augenblicks mahnend die Bitternis eines frühen und unwiederbringlichen Scheidens drängt. Vielleicht hat er ihr späterhin seine Standrede gehalten. Auch seines Versprechens scheint ihn das Moidele gemahnt zu haben. Denn sie flüsterten viel und eindringlich zusammen. Den ganzen sonnigen Tag verbrachten sie so miteinander, bis der Abend heranblaute. Aledann gingen sie gemeinsam heim, und das Moidele muß wohl die Worte gefunden haben, welche dem Hans zu Herzen gingen. Denn sie schieden still und einträchtig.

Fortab ging der Hans wieder ernsthaft, wie sich's für einen seines Standes gehört, seinem Gewerbe nach. Es gab keinen nächtlichen Rumor mehr in der Stadt, und Herr Kirchmeyer schlummerte nach so vielen Unsruhen ungestört und ließ sich nicht einmal etwas träusmen. Ueber wenige Tage wurde das ehrsame Jungsfräulein Maria Vicoller dem reichen Weinhändler ehes

lich verbunden. Alsdann kehrten sie sich an den blauen Comersee, und alle waren enttäuscht, die sich eines bestenderen Skandals bei der Trauung versahen, und grollten also dem Hans, der ihres Grolles aber wenig achtete und ernster als vordem, nur etwas stiller gesworden, in seiner Werkstatt hantierte. Wieder und sehr genau zu ihrer Zeit kam die Post, es sei dem Herrn Kirchmeyer ein überaus kräftiges Schnlein geboren worden. Und als die Shegatten samt dem Kinde heimskamen, so wallsahrteten sie in Erfüllung eines alten Geslöbnisses des Mannes gemeinsam zum Kirchlein des heiligen Liberius und stifteten ihm ein golden und kostsbar Meßgewand, dieweil er sie so wunderbar vereinigt und ihren Wunsch nach einem Sprößling erfüllt, der allerdings der einzige blieb.

... Frau Maria Kirchmeyer ist sehr fromm, mildstätig und fast immer auf Reisen. Ihr Gatte lebt noch, wird aber täglich hinfälliger und somit ihr ergebener. Der Moser Hans aber ist bis nun unvermählt. Fragt man ihn nach dem Grunde, so meint er, die den Gerbersgeruch vertrügen, möge er nicht, die er möchte, vertrügen den Geruch nicht. Als ob das eine abschrecken möchte bei einem Manne, wie er es jest ist!

# Am Wege sterben

Anton Bettelheim in Treuen.

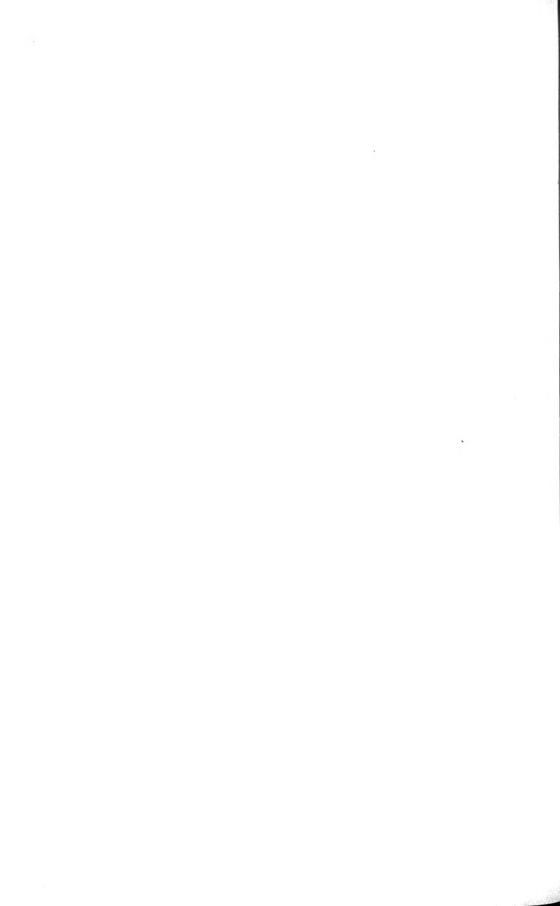

## Erstes Buch

### herr Karl Stara und Genoffen

Erstes Rapitel.

Eine trube und neblige Dammerung war über Wien Schwer und plotlich, wie ein muber cinaebrochen. Bogel ins Rest sinkt und es mit seinen Flügeln gan; beschattet. Der große Amtspalast in der himmelpfort= gasse war schon im Schweigen. Nur in der Einfahrt stand noch der Turhuter, eingemummelt in seinen sehr wurdigen Pelz, und unterhielt sich in flavischer Sprache mit einem jungen Beamten. Dann grußten die beiden einander mit aller Soflichkeit, und der Portier sah dem Herrn nach, bis der Novembernebel ihm den Wandern= den entzog. Erst dann kehrte er sich zu seiner Loge und nickte beifällig mit dem Ropfe. Das hatte etwas zu be= deuten: es war die Anerkennung der Fahigkeiten seines Landsmannes und zugleich der Art, wie dieser sich und seine Gaben zu verwerten suchte. Gin Urteil stand ihm unbedingt zu; denn wer so lange mindestens in der Bor= halle zu Amt und Wurden steht, der weiß wohl Bescheid. in welcher Weise man zu ihnen gelangt.

Es war gegen halbfunf am Nachmittag. Der Dampf ber Straßen quoll um Herrn Karl Stara. Das war nicht ungemutlich, vielmehr erschienen die Plate dadurch heimlich und begrenzt. Es mar ein startes Gedrange auf ihnen. Alle Gesichter hatten einen frischen Schein, denn man sputete sich, und der erste Novemberfrost pritkelte in dem Wehen, das sich manchmal stoßweise erhob. Er ging bedacht und genießend, mas es zu sehen gab, wie einer, der sich nach der Arbeit seine Erholung gonnt. Im Schreiten stieß er eigentumlich die Aniee vor, als mußte er mit ihnen etwas Binderliches, die Kalten eines Weiberrockes etwa, entfernen. Sein haupt mar leicht geneigt, halb in Demut, halb in Gewohnheit. Er mar ein hubscher Mann, sehr blond, sehr kraftig, mit dem sprossenden jugendlichen Bart um Kinn und Lippe, und von jenem Schlage, welcher reifenden Frauen Gindruck Baufig grußte er; an jeder Strafenfreuzung faumte er, wie um Vornehmeren den Vortritt zu laffen. Seine Augen waren überall, und manchmal beim Unblicke eines hubschen und dreiften Madchens, wie sie sich um diese Tageszeit zahlreich umtrieben, glomm es in ihnen eigentumlich frech und behaglich und wissend auf.

So schritt er die Stadt mit ihren grauen, finsteren und abwehrenden Häusern durch. Er kam zum Schotztentor, wo das Leben just am stärksten flutete. Ein Doppelstrom: der Stadt zu und wieder von ihr aus nach den Bororten. Schon wurden die Laternen entzündet. Zu seiner Linken, noch eingerüstet, wie ein Ungeheuer, das sich im Netze einer unerhörten Spinne verfangen, stand der Riesenbau der Universität. Ein blanker Block, den man aufzuziehen begonnen, hing in halber Höhe und leuchtete kräftig und gespenstig durch das Spätlicht. Am allgemeinen Krankenhause kam er

vorüber. Die Studenten drängten eben heraus, und es war ein lauteres Leben als in der Stadt und ein Zurusen von einer Seite der Straße auf die andere. Er achtete wenig darauf, zog nur manchmal den Hut und
machte seinen Weg fort. Nur wenn er Pärchen vor
sich wandeln sah, übermütig wie Schuljungen nach der
Haft, schlenkernd vor Vergnügen mit den Händen, troß
allen Bestrebens, ernsthaft und gesetzt zu erscheinen, und
mit einem zwitschernden Jubel in jedem Worte des
Mädchens, auch dem gleichgültigsten, so quoll ein starker Neid in seinem Inneren auf.

"Servus, Stara!"

Die Stimme war ihm bekannt, klang unmittelbar neben ihm. Er blieb stehen. Aus einer Seitengasse kam ein Mann auf ihn zu. Etwa in seinem Alter; nur war alles an ihm dürftig. Er war schmächtig, mit einem dünnen, zerzausten Barte und einer komischen, sehr schmalen und geröteten Nase. Er hatte den Ueberziesher — es wurde dabei Herrn Stara in seinem Wintersrocke doppelt behaglich und warm — sorglich um etwas geschlagen, das er in der Hand trug.

"Servus, Forfter! Wohin?"

"Ich zieh' eben aus," entgegnete Raimund Förster. Er sprach lispelnd und ein wenig schlesisch singend.

"Und was schleppst du mit dir?"

Förster lüpfte vorsichtig den Ueberzieher. In einem grünen Bogelbauer saß ein Fink, und wie der gelbe Strahl einer Straßenlaterne auf ihn fiel, so schlug er die schwarzen Augen auf und zwitscherte heimlich. "Den nehm" ich mit. Meine Sachen hat die Zimmerfrau. Den hat sie nicht behalten wollen. Das möcht" ihr noch

fehlen, sagt sie, nåmlich keinen Zins, und so ein Vieh, das einen noch obendrein arm frißt. Was weiß sie, was das für ein kostbarer Vogel ist? Und damit er sich mir nicht verkühlen tut, weil er warm gewöhnt ist, so hab' ich ihn eingepackt und will sehen, wo ich ein paar Nächte bleiben kann, bis ich mir wieder so viel schaffen tu', daß ich mir ein Zimmer nehmen kann."

"Samt dem Bogel?"

Förster wurde erregt. Er kicherte heiser. Dann, die frostigen Hande reibend, den Käsig unterm Arm: "Du, das ist ein feiner Schläger. Ein Reisuk. Der hat einmal bei uns in Hohenolbersdorf den Preis unter allen Weberfinken gewonnen, wo doch blinde darunter waren. Und ich geb' ihn nicht her, nicht um viel Geld. Ich hab' sonst nichts von zu Hause. Und wenn er ansfängt zu schlagen, so seh' ich Hohenolbersdorf und die Wälder und die Berg', immer höher und höher, und alles ist grün, und das tut mir so gut in den Augen. Das mußt du doch einsehn, wenn du nur überhaupt ein Gemüt hast in dir. Das bissel Futter? Ob ich für zwei Kreuzer im Tag mehr ess oder nicht. Das ist doch gleich." Er kicherte wieder.

"Du mußt dich aber umschaun, wo du bleiben willst," lenkte Stara ab. "Es wird spat. Zu wem willst du eigentlich?"

"Ich denk", der Benerl nimmt mich wieder für die paar Tag". Er steht gerade mit seiner Hausfrau gut, und sie erlaubt's ihm."

"Also Gervus! Kommft heut' zum Delirium?"

"Ich denk", der Beyerl wird mich schon mitnehmen. Servus, Stara!"

Es war nah an der Hernalfer Linie, die Samals noch bestand, wo sie schieden. herr Stara bog ab, und ein leichtes Lächeln überlegenen Mitleids und der Miß= achtung lag um seinen Mund. Go ein unpraktischer Bursch! Obdachlos und schleppt sich noch mit einem Kinken! Da war er doch kluger; und das Gluck, das ihm nun seit zwei Jahren getreu mar, kam ihm so recht jum Bewußtsein. Und in solchen Gedanken, und fich schon im vornhinein seiner angenehmen, durchwärmten Stube freuend, fam er vor das Baus, darin er mohnte. Es stand in einer stillen Seitengasse. Rings darum waren schon Zinshäuser ragend und propig zur Sohe geschossen und ließen es noch gedruckter und unausehnlicher erscheinen. Aber viele Zettelchen flatterten am Haustor und deuteten auf Armut und beträchtliche Zahl der Einwohner. herr Stara trat in den tiefen und schmalen hof, in dessen Mitte ein einschichtiger, recht jammerlicher Baum ftand. Gin vergitterter und schwe= bender Gang lief in der Sohe, und gahlreiche Stiegen führten dazu. Er stieg die knarrenden Stufen hinan. Etwa im halben Stockwerk wollte ein kaum flugges Mådchen an ihm vorüber. Erot der Dunkelheit, der ein Dellampchen am Stiegenfuße wenig anhatte. erkannt' er es, wie es sich so an ihm vorbeidrücken wollte, faßt' es um die Sufte, kniff es in die Wangen. schlug erregt nach seiner Sand, riß sich los, tummelte sich desto mehr. Hinter ihr, die schon am Berd stand und ihn mit braunen, zornigen Augen antrotte, betrat er grußend die Ruche, welche der Witme Beil und ihrer Tochter zur Wohnung Diente. "Gin Brief fur mich, Frau Beil?"

"Ja, es sind zwei, ich hab' das eine Rezepisse un= terschreiben muffen."

Die Studierlampe mar schon entzündet. Es mar flar, daß herr Stara als Mann der Ordnung und be= mußten Strebens feine fehr bestimmten Stunden ein= hielt. Er nahm den Brief, marf nur einen Blick nach der Aufschrift von einer ungelenken Band, offnete den Umschlag und entnahm ihm ein zusammengelegtes Papier, das er in der Brieftasche vermahrte. DasSchreiben selber faltete er gedankenlos zu Ridibuffen, langte nach seiner Pfeife und steckte sie damit in Brand. deren Brief von einer hubschen, schlanken Frauenhand fußt' er und hob ihn auf. Etwas gemacht Bergudtes war dabei auf seinem Gesicht; und wieder etwas angst= lich Rechnendes, als er ihn nochmals vornahm und Wort für Wort studierte. Noch einmal rief er: "Resi!" Das Mådchen erschien und blieb argwöhnisch und sprungbereit an der Schwelle. Er gab ihm einen gleich= gultigen Auftrag, nur weil es ihn ergopte, wie ungern und wie unwillig das junge Geschopf immer feine Stube betrat oder feinen Auftrag erfüllte. Denn fie mochte ihn durchaus nicht; aber er zahlte punktlich und blieb auch in den Ferien in Wien - seltene Eigen= schaften in diesen armeren Quartieren ber Stadt, weldie mindestens Frau Beil nach Gebuhr zu schätzen wußte. Dann sette er sich auf sein grunes Sofa, schlug sein Corpus juris auf und begann rauchend zu stubieren. Er tat das, einen eigentumlichen talmudischen Singsang vor sich hinsummend, den er noch auf dem Inmnasium von einem getauften Juden erlernt, und mit beständigem Neigen des Dberkorpers. Es faßte

nåmlich nur, was sich irgend mit der Musik in Verbins dung bringen ließ. Mitten in der Arbeit aber ließ er sein Buch sinken, und wieder erschien jenes fatale Lächeln auf seinem Gesichte. "Noch zwei Jahre," dachte er für sich, "und das wird ein kamoses hübsches Mådel."

Es mar gang still in dem weitlaufigen Gebaude. Nur die Bohlen auf dem Gange knarrten manchmal, oder ein Fenster klirrte und achzte. Einmal tat sich die Eur auf, und an Berrn Staras Fenfter vorbei glitt ein flinker Schatten. Er mußte mohl, von wem der her= ruhre, und recht friedliche Bedanken waren dabei in ihm; er mußte selbst, wohin die kleine Rest gehuscht. Noch einmal knarrte die Tur. "Rest, wo steckst denn wieder?" klang es schrill durch die Nacht. Das war die Stimme der Witme Beil. Sie schnitt ordentlich, diese Stimme, und die Note oder die Tonlage festzu= stellen, der sie angehörte, war unmöglich, selbst für einen Musiker wie Stara. Und so, mahrend aus der Ruche ein leises Weinen brang, mit seinen Gedanken halb bei seinem Buch, halb anderwarts, wo es ange= nehmer weilen war, und wahrend der Tcekeffel hei= melnd eine zischende, sprudelnde Rote in seinen eigenen Singfang hineinsummte, verbrachte herr Stara einen guten Teil seines Abends. Denn er war ein sparsamer Mann und liebte die Sauslichkeit.

#### Zweites Kapitel.

Fremd und mittellos war Herr Karl Stara aus der mahrischen Slovakei in die fremde und große Stadt

gekommen, nach der es ihn ahnend gezogen. Er hatte keinerlei Empfehlungen, nicht einmal die besonders auszeichnender Zeugnisse; keinerlei Gaben, nur die ihm die Natur mit auf den Weg gegeben; eine hübsche Erscheinung und eine angenehme und wohlgeübte Stimme, einen Bariton, der im Sprechen wie beim Gesange gleich schmeichlerisch erklang. Und er war musikalisch; das konnten ihm nicht einmal seine Feinde nehmen. So wenig eigentlich in seinem Leben Gemüt war, so viel lag darin, wenn er vor dem Klavier saß oder geigte. Denn es gab kaum ein Instrument, auf dem er es nicht zu einer gewissen Fertigkeit gebracht. Und musikierend empfand er wirklich.

Derlei aber konnen viele. Und so galt es benn einen langen und muhfamen Weg, ehe er's auch nur fo weit gebracht, als da er nun stand. Demutigungen gab es darauf von jener Sorte, die niemanden beffer mathen. Es galt fich buden, tief buden um bas Studchen Brot, das fo vielleicht aus einer Pfute zu holen war. Er lebte geraume Zeit von den wenigen Gulden, die ihm seine Mutter, eine arme Bandlersfrau aus Rlobouk, ichicken konnte. Sie jammerte immer fo schrecklich dabei. Go schrecklich viel und jo ohne Abwechslung. Nun haben Rlagen, und seien sie noch fo berechtigt, es an fich, daß fie den Entfernteren ermuden. Und dann — mas mar das für ein Tichechisch, das sie schrieb! Es ging ihm auf die Nerven. Er schamte sich dabei ihrer, als sehe er die alte Frau leibhaftig vor sich wie an jenem Tage, an welchem ber Riß zwischen ihm und seinen Angehörigen ihm zuerft zum Bewußtsein gekommen war. Aus der Schule war er aegangen. Und über den ganzen weiten und sonnigen Ringplatz herüber hörte er ihr schrilles "Karlitschku!", sah sie mit dem schrecklichen bunten Kopftuch, die fliegenden, knisterns den Röcke gebauscht über den hohen Röhrenstiefeln, auf sich losstürzen. Das gute alte Gesicht sah er nicht, wähsrend er in den Boden hätte sinken mögen vor seinen Kasmeraden. So etwas ihm! Den man ohnedies nicht so recht mochte, weil er sich mit den Lehrern unter seder Bedingung verhalten mußte, in seiner Armut und seinen schwachen Anlagen, dem man es gerne spöttisch am Zeuge flickte, wo immer es ging!

Er war so froh, als jede Berbindung, bis auf die der monatlichen Unterstützungen, aufhörte. Diese aber forderte er, und als sein Recht, selbst dann noch, als er ihrer nicht mehr bedurfte. Daß er dadurch seine Mut= ter in Beimlichkeiten verstrickte, seine Geschwister benachteiligte, galt ihm gleich, wenn es ihm überhaupt jum Bewußtsein fam. Wer zu Sause faß, der hatte es immer beffer, benn er, ber so graufam in die Fremde gestoßen worden war. Wenn man jo gar nichts fur ihn tun wollte, wozu hatte man ihn denn überhaupt fure Studieren bestimmt? Fur ein anderes freilich, als dem er sich nun zugewendet. Aber schon der erste Weg, den man fur ihn ausgesucht, mar der seiner Wahl nicht gewesen. Ein Unrecht war an ihm begangen worden, da man ihn hoheren Zwecken zugewandt, ein Unrecht, das nun nicht mehr gut zu machen war. Sollten sie benn mit darunter leiden! Und Bauernjammer, wie er aus den Briefen seiner Mutter sprach? Du lieber Gott, das Volk lamentiert einmal immer! Das fannte er, etwas in hof oder Feld war

niemals so geraten, wie es sollte. Wer fragte, wie oft es ihm verhagelt war?

Er hatte niemals leicht gelernt oder begriffen. Auch diesen eigentümlichen Wiener Boden verstand er schwer und spåt. Er paßte sich ihm nach Kräften an. Aus dem Karel ward ein Karl, der Akzent im Baters-namen verschwand; den Slaven konnt' er darum nicht verleugnen; ja, er suchte nach Landsleuten, die ein-ander hier gern finden und sich wie aus einer geheimen Bruderschaft fördern, sich heben, wie in einer Kette, die beim Amtsdiener beginnt, um über den Hofrat hin-auszureichen. Zur Schau tragen wollte er seine Nationalität nicht auch noch in Aeußerlichkeiten.

Er hungerte viel in dieser ersten Zeit. Er lernte die Schrecken der Obdachlosigkeit kennen. Und der Groll gegen die zu Hause wuchs mit seiner Hilflosigsteit, in der er jeden beneidete, der an der alten Kaisersstraße nach Wsetin saß und in Ruhe seine Steine schlug. Glückte ihm nur etwas, so sollten sie's schon sehen! Reinen von ihnen wollt' er kennen, keinen . . .

Er hatte wieder einmal die Wohnung wechseln mussen. Auf der Suche kam er in ein eleganteres Viertel, als ihm gewöhnt war, der meist nur ver der Linie gehaust. Ein Zimmer war angeschlagen. Er besah sich argwöhnisch das Gebäude, das ihm viel zu vornehm erschien. Mit dem Mute der Verzweiflung fragte er an. Was konnt' ihm geschehen? Eine ältsliche, aber immerhin noch leidliche Frau empfing ihn. Sie war sehr gesprächig. Eigentlich hätte sie's nicht nötig, zu vermieten. Aber, sie liebe die Jugend. Denn sie stünde allein und könnte ganz gemächlich von ihren

Renten leben. Aber, sie hatte immer eine Zuneigung fur Studenten gehabt. Er sei doch Student?

Herr Stara war sehr linkisch: Ja, Student der Rechte. Sie lächelte eigen, führte ihn in der Wohnung herum. Ein prächtiger Flügel stand da. Seine Augen leuchteten auf. Ob er musikalisch sei? Ja, sehr. Dann möcht' er sie etwas hören lassen. Er spielte. Sie horchte zu. Dann: "Ein Künstler sind Sie doch! Ein wahrer Künstler! Und wenn Sie bei mir wohnen werden und Sie benehmen sich manierlich und wir werden des Handels einig, so können Sie sich überall zu Hause fühlen und nach Ihrem Gefallen üben. Denn ich liebe die Musik und die Studenten. Und ich dulde nur keine Unordnung und keine Liebschaften in meinem Hause. Denn ich muß etwas auf meinen Ruf halten, weil ich eine einsame Witwe bin."

Er nahm sich ein Herz und fragte nach der Miete. Sie nannte die Summe, und er erschraf. Sie merkte das wohl, lächelte wieder eigen und griff ihm mutterslich an das Kinn. "Wenn wir nur des Handels einig werden . . . Wissen S'," sagte sie sehr gedehnt.

Eine Flamme schoß ihm ins Gesicht. Sie wurden des Handels einig. Und Herr Stara meinte geraume Zeit, er lebe im Himmelreiche. Denn es war Külle da und Ordnung. Sie war nicht eben knauserig und ließ ihm nichts abgehen. Und wenn sie sonst gesnaue Rechenschaft von ihm forderte, ihn bevormundete und die Herrin herauskehrte — so sehr zartfühlend war er nicht. Und durfte sie's nicht? Nach dem, was sie für ihn tat? Welches Glück! Wie im Paradiese! dachte er oft in seinen frommen Stunden, deren ihm

aus alter Erziehung immer wieder welche famen.

Es war auch eine Eva, die ihn daraus brachte.

Ein neues Dienstmädchen war ins Haus gekomsmen. Eine engste Landsmännin; jung, hübsch und frisch. Und sie kannte sogar seine Leute, denn sie war kaum eine Stunde von ihm zu Hause, und hörte ihm so gerne zu, wenn er Klavier spielte, und als er ihr einmal übers Gesicht strich, da schmiegte sie die Wange formslich in seine Hand. Und er wußte somit alles. Sie konnten so gut in der Muttersprache wispern miteinsander.

Er wußte wohl, welches Wagnis er damit ansgehe. Denn in dem Punkte, er durfte nicht zweiseln daran, verstand seine sonst so gütige Gönnerin keinen Scherz. Und er kannte das Elend genau genug, um sich zu fürchten davor. Aber es gab so viel Gelegensheit. Und man konnt' einander kaum mehr ausweichen, nachdem man sich zuerst gezeigt, daß man sich finden wollte. Und Jugend strebt zu Jugend; eine unbändige und eine zu lange, durch äußere Gewalt niedergedrückte Sinnlichkeit schrie in ihm nach ihrem Rechte und riß die beiden zueinander. Und der Leichtsinn ihrer Jahre kam dazu und wiegte sie bald in völlige Sicherheit.

Ausgetrieben — denn die Witwe hielt Wort und verzieh es nicht, "daß man ihr Vertrauen und ihr Dach so mißbraucht hatte" — zogen sie eine Weile gemeins sam um. Es war ein schlimmes Wirtschaften. Sie wusch und arbeitete sonst für Leute; er wußte mit sich durchaus nichts anzufangen. Gelegentlich fand er Erswerb bei einer jener Gesellschaften, die zum Heurigen und in Nachtlokalen aufspielen. Was er damit gewann,

das brauchte er eben für sich selber. Das Stück Leben, das er so kennen lernte, hatt' ihm so übel nicht gefallen. Freilich eiferte das Mädchen maßlos mit ihm, schalt ihn einen Tagedieb und Haderlumpen. Das ertrug er. Die Sehnsucht nach jener Fülle und Ordnung aber, die er einmal kennen gelernt, verließ ihn nicht mehr. Aehneliches wiederzufinden war sein erstes Ideal in dieser Stadt. Es wollte sich durchaus nicht schicken, obzwar er sich's keine Mühe und kein Herumhorchen verdrießen ließ.

Endlich liefen die beiden auseinander. Sie, mude dieser Freiheit, stand wieder in Dienst ein. Er trieb sich einsam um. Und ein ingrimmiger Haß gegen diese Stadt, die ihm die glanzende Außenseite aller ihrer Schonheiten, die Möglichkeit jedes, auch des feinsten und kostbarsten Genusses wies, ohne daß etwas davon auf fein Teil kam, wuchs in feiner Seele und vergiftete sie vollig. Er mußte zu seinem Teil daran kommen, nicht wie ein ausgestoßener hund an der Schwelle dieser Palafte sterben. Dies mar fein uner= schütterlicher Vorsat. Insgeheim aber fühlte er, wie die Feigheit des tatenlosen und von manchem Fehlschlag ermudeten Menschen in ihm saß und ihn lahmte. Er trug sein Leben, wie man eine unerträgliche Fessel tragt; nur der stumpfe Fatalismus ließ es dulden, und die graue hoffnung auf einen Um= schwung.

Der kam. Kam gerade durch jenes Dienstmad= chen, das ihn aus seinem Himmelreich gerissen. Sie begegneten einander zufällig. Und wie sie ihn, abge= rissen und heruntergekommen, wiedersah, da erwachte das naturliche Mitleiden in ihr. Gutmutig und weitschweifig erzählte fie ihm, wie gut fie's getroffen habe. Bei einem kaiserlichen Beamten, Portier in Ministerium! "Ich bitt' dich, Karlitschku! Freilich. viel Arbeit! Gehr viel Arbeit! Aber," . . sie war so gut wie Frau. Denn die Frau mar frant, zum Ausloschen. "Und der Herr, das war ein hubscher Mann, groß, mit einem langen Bollbart — so lang!" sie zeigte es, "und mit einem Pelz - ein ganzes Dorf konnte man kaufen fur so einen Pelz. Feldwebel mar er gewesen: bent' nur, Karlitschfu! Feldwebel." Und er fah sie ganz gerne, und wenn die Frau erst starb, so konnte man nicht wissen, was geschah, nein, gar nichts konnte man wissen. Und sie bliebe dann erft recht im Bause, das habe ihr der Herr schon gesagt. Wenn er wolle, so fagt sie dem Berrn ein Wort, und er nimmt ihn als Lehrer für seinen Buben. Nur freilich — die alten Dummheiten mußten ein Ende haben. Das werde er doch einsehen, daß sie ein Gluck, wie das ihr nun blube, nicht um seinetwillen aufs Spiel seten murde. "Alfo, willst flug sein, Karlitschku?"

So kam er nach einer langen Pause zu seinem ersten rechtschaffenen Erwerb. Er verhielt sich, geswißigt durch seine Erfahrung bei seiner Witwe, klug, sogar sehr klug, und auch dann, nachdem die Frau das Zeitliche gesegnet und seine weiland Geliebte in aller Form als Herrin eingesett worden war. Er ließ das Vergangene begraben sein, und sie dankte es ihm in mancher Art. Was man von ihm forderte, das leistete er reichlich; besonders Klavier, auf das der Alte als ein wesentliches Mittel

Jum Weiterkommen großes Gewicht legte, lernten seine Schüler gründlich bei ihm. Der Hausherr selber aber erteilte dem jungen Lehrer manchen weisen Rat für seine künftige Laufbahn. "Nur langsam, Herr Stara! Und sißen bleiben, wo man sißt. Denn, wissen Sie, Landsmann, wenn man nur sein Brot hat! Wie das Brot wird, das ist dem seine Sache, der es hat. Zum Beispiel ich. Meinen Sie, Landsmann, man könnt' von dem bissel Gehalt leben, wie man lebt?"

Der Ruf von dem musikalischen Wunder, das beim Portier unterrichtete, erfüllte bald das ganze Haus. Er flog beschwingt zunächst ins vierte Stockwerk zu den kleinen Beamten, ließ sich dann nieder in den prunkvolleren Bureaux der Hofräte und kam selbst Herrn v. Mallowan, dem Studentenfreund, zu Ohren. An dem Tage, an welchem Herr Stara gefragt wurde, ob er in diesem Hause tätig sein wollte, stockte sein Herzschlag. Nun also — er war wieder im Steigen! Und sein Gönner neigte sich zu ihm: "Alug sein, mein Söhnchen, klug sein und langsam sein; man läuft nicht bergauf!"

Dieser ganze glückliche Umschwung in seinen Bershältnissen aber war fast mit dem Tage eingetreten, da er von seinem ersten Stundengeld das Zimmer bei der Witwe Beil gemietet. Darum klammerte er sich an die Wohnung, an die ihn nebenbei noch ein dunkler Grund festhielt. Dunkel in dem Sinne, wie in uns manches ist, was uns treibt und bestimmt, ohne daß wir sagen könnten, in welcher Richtung oder gar welchem Ende zu.

#### Drittes Rapitel.

Auch war es in vieler Hinsicht ein angenehmes Wohnen bei Frau Beil. Sie hielt auf Sauberkeit, sah nichts, was man nicht sehen sollte, und war durchaus nicht aufdringlich bei aller Aufmerksamkeit. Ja, sie war den jungen Herren gegenüber bei aller personslichen Strenge sogar duldsam.

Im Bause, darin sie nun so lange schon wohnte, mochte man sie gang gut leiden. Gin jeder kannte sie und vertrug fich gerne und duldsam mit ihr. Sie nannte sich Witme. Das wußte die hausmeisterin besser. Des Mannes, mit dem sie zulett hier gehaust, Weib war sie nicht gewesen, so wenig als die kleine Resi sein Kind war. Sie hatte das Laute, Resche, das man an ben Wienerinnen so gerne lobt. Nur war sie spit von Bestalt und spit von Wesen. Sie plagte sich sehr. Ihre ganze Babe umfaßte die eine angstlich gut erhaltene Stube mit vortrefflichem Bett; ihr Mann oder der dafür gegolten war Tapezierer gewesen. Die vermietete sie, und das dectte den Zins. Um jedes Stuck der Ginrichtung litt sie ewige Aengsten. Denn nachschaffen. wenn etwas zugrunde ging, hatte man nichts mehr fonnen. Ihre Sachen aber verkaufen und fich selber wo eine Stube mieten? Das gab's nicht. Das ware der Verzicht auf den letten Rest ihrer sozialen Position als "eigne Frau" gewesen. Sie selber hatte in der Ruche einen grunen, groben, baumwollenen Borhang aufge= macht. Dahinter stand das Bett, mar ihr eigenes Ge= biet. Denn sie hielt Ordnung und Schicklichkeit und war eine ganz annehmliche Person gewesen, eh' sie

Sorgen und Entbehrung ausgedorrt hatten. Wie ein Stud Badobst zusammenschrumpft vor der Glut. find seine rofigen Badden, wo ftedt der fanfte Flaum? Das kleine eiserne Defchen aber murde nur geheizt, wenn es schon sehr grimmig kalt war, und gekocht wurde niemals. Das tragt's namlich nicht, so unab= laffig sie sich abmarterte. Da galt's die grobe Arbeit versehen, für welche die kleine Rest noch zu schwach war; alsdann sette sie sich, einigermaßen hergerichtet, denn sie hielt immer noch was auf sich und konnte nie= mals eine gewisse Gefallsucht verleugnen, zu ihrer eigentlichen Arbeit. Den ganzen Tag bis in die erste Nacht — bei Licht lohnte sich's nämlich nicht mehr faß sie über ihrem mächtigen Rahmen und zog Kaden um Faden. Sie nahte Handschuhe aus. Das ist leicht erlernbar, also muhselig und schlecht bezahlt. wenn ihr etwas migriet, so frag der Schaden den Berdienst eines ganzen Tages. Dann brach ihre Leidenschaftlichkeit durch. Dann jammerte, freischte, schlug sie sich und verwünschte ingrimmig und in den schlimmsten Worten ihr ganzes Leben. In solchen Augenblicken, mit dem zerrauften schwarzen haar und den eingefallenen, gluhenden Wangen, glich sie völlig einer Beistesgestörten. Alsbald bezwang sie sich wie= der. Denn sie mußte den Zeitverluft einbringen, und jo saß sie denn wieder mit haflich verzogenem Besicht, schlang ihre Faben, schluckte die aufsteigenden Eranen, damit ja fein Tropfen auf das fehr heikle Leder falle, und verfluchte dabei sich, Gott und die Welt weiter und maß die kleine Rest mit den giftigsten Blicken. Oftmals hatte sie in der Bruft die ichlimmsten Schmerzen und war so schwach, denn man aß in einer müßigen Stunde, was dann um die wenigsten Areuzer im nahen Gasthause des Herrn Alemens Denm zu haben war. Die kleine Rest wurde darum geschickt, denn sie bekam in der Küche mehr, weil sich Herr Denm als vorsichtiger Mann mit hübschen und armen Mädchen gerne verhielt. Dies tat er ganz ohne persönlichen Hintersgedanken.

Sehr nahrhaft war das freilich nicht, was er hersgab. Und das ewige Stubenhocken dazu! Es gab Tage, an denen die Frau aussah, als habe sie keinen Tropfen lebendiges Blut in sich. Denn dieses Geschäft ist im Grunde ein Saisongeschäft und kennt also seine sehr ausgiebigen Stockungen. Dann galt's Hungern, wenn nicht zufällig beim Nachbarn, bei Herrn Wenzel Wondra, bessere Zeiten waren, so daß er über einige Tage aushelfen konnte. Ein andermal, wenn etwas mehr verdient wurde und sich ihr natürlicher Frohsinn regte, so sah sie ganz hübsch aus. Denn sie wußte sich mit Geschmack zu kleiden und hielt sich gut.

Eines nur verargte man ihr allgemein und selbst bei ihren nachsten Freunden. Dies war ihr Benehmen gegen ihr einzig Kind, die kleine Rest.

Man ist in diesen Areisen allerdings gewöhnt, jede Ungunst des Geschickes die Kinder mitfühlen, wo nicht gar entgelten zu lassen. Es ist das eine Aeußerung jener gelassenen, ewigen und unbezwinglichen Rohheit, welche nicht einzusehen vermag, warum einem andern denn etwas von dem erspart bleiben solle, was man selber ausfressen muß.

Aber man hatschelt sie, man überschüttet sie an gu-

ten Tagen dafür auch mit Zärtlichkeiten. Das nun gab's bei Luisia Beil nicht. Die Stunden mochten wechseln, wie sie wollten, für die kleine Resi gingen sie immer schlimm. "Ich weiß warum. Macht's was ihr wollt. Ich verzieh' die meinige einmal in Ewigkeit nicht."

Und dennoch mühte sich das Kind fast über seine Kräfte. Verängstigt schrak es zusammen, wenn es nur die Stimme der Mutter hörte, die niemals so schrillte, als im Ruse "Rest!" Der Kleinen allein war die Bestienung des Zimmerherrn überlassen. So sah sie in jungen Jahren vieles, was ihr besser verborgen geblies ben wäre. Was einer andern Reinheit vielleicht untersgraben hätte, das erhöhte die ihre. Ein tiefer Efel vor allem Gemeinen erwuchs in ihr und mit ihr. Sie fand keinen Geschmack an dem, was von einer Studentenswirtschaft nun einmal unzertrennlich erschzint, so oft ihr die Mutter auch eindringlich genug verwies, sie hätte kein Recht, gar so heikel zu sein. Nur grüblerisch und innerlich wehrlos wurde sie so.

Dabei war sie gar hubsch und anmutig, zierlich und seingliederig und behend, mit einem hubschen Apfelsgesichtchen, das langsam schmäler zu werden begann, mit munteren und vergnüglichen Augen, die besonders dann recht schelmisch glänzten, wenn sie durch eine Weile ungeplagt und für sich allein war oder am Bettschen ihres einzigen Freundes und Gespielen, des fransen Sohnes ihres Nachbarn Wondra, saß. Der Junge war gelähmt. Alle Welt hatte die kleine Rest lieb; jelbst in der Schule bevorzugte man sie, odzwar sie nicht eben den hellsten Kopf hatte und überdies vor

lauter Laufereien und Besorgungen nicht recht zum Lernen kam. Bom Zimmerherrn aber ließ sie sich nun einmal nicht helfen, so oft er sich dazu erboten hatte: Man war ihr gegenüber nachsichtig. Der fleine Wondra aber hing ausnehmend an ihr. Er war um Jahre alter als fie, aber unentwickelt und vollig hilflos. Sie vermittelte ihm, deffen Tage gezählt waren, den Blick in die Welt, von der er niemals mehr sehen sollte, als ben nun winterlich kahlen und auch im Sommer nicht eben übermutig grunenden Baum durch die Bitterftabe des Ganges vor seinem Fenster. Ihm klagte sie ihre gewohnten und also rasch verfliegenden Leiden. troftete ihn, wenn die Schmerzen in feinem armen gebrechlichen Ruckgrat gar zu unerträglich wurden, und was ihr der Ratechet, deffen Liebling fie in ihrer hubschen und ergebenen Glaubigkeit mar, an bunten Bilderchen schenkte, das brachte sie ihm und deutete es ihm voll heiligen Gifers aus. Go lebten sie in Beiligen= legenden zusammen, und ihr war das ein rechter Schirm gegen manches, und sie traumte sich oftmals als Nonnchen, machte sich eine Haube und lachte sich im minzigen Spiegel an. Und die Rinder vergnügten sich fo stundenlang miteinander. Fast konnte der Knabe nicht mehr einschlafen, ohne vorher die kleine Rest umhalst zu haben. Sie mußte ihn dabei zur Sohe heben und manchmal überlief es sie dabei frostelnd, wenn er die langen, so schrecklich mageren und falten Spinnenarme um ihren warmen und jungen Nacken schlang, bis das fahlblonde und ihr braunes Ropfchen in einer Bobe maren. Einmal fah fie fo Simon Siebenschein, der Mediziner, der Mieter Wondras.

schroffe und schweigsame Mensch blieb stehen, bis die Kinder einander aufs Haar geküßt. Denn einen Kuß ins Gesicht litt die kleine Rest niemals durch die Jahre ihres kurzen Lebens.

Der alte Wondra sah diese Freundschaft gerne. Denn er war ein Philosoph und seines bürgerlichen Berufes ein Meerschaumpfeifendrechsler. Einmal ein hochangesehenes und ein nahrhaftes Gewerbe in diesser Stadt.

Dies goldene Alter aber hatte er nicht mehr miterlebt. Er kam in jene schlimme Periode, da die Zigarren und endlich gar die erbärmliche Zigarette dem löblichen Kultus ein Ende gemacht, vordem der edlen Pfeise gewidmet. Eine, vielleicht den schönsten Schwanenhals, den er jemals geschnitten, tadellos gepflegt und angeraucht, behielt er für sich. Sie war ihm eine kostbare Erinnerung schöner Tage, deren Wiederkehr er insgeheim wohl noch ersehnte, kaum mehr hoffte.

Seine Frau war ihm frühe genommen worden. Wieder zu heiraten konnte er sich bei den elenden Vershältnissen und aus Rücksicht auf sein damals schon siechendes Kind nicht entschließen, obzwar er gerne mit dem Gedanken daran spielte und verfängliche Aeußerungen tat. Und weil auch er seine Stube einem Stusdenten, damals eben Simon Siebenschein, vermietet hatte, den Kranken pflegen mußte und sein Handwerk spielt freie Zeit ließ, so hatte er sich in aller weiblichen Hantierung eine erstaunliche Fertigkeit erworben. Nebenher, als ein anschlägiger Kopf, trieb er alle mögs

lichen Flickarbeiten und brachte sich so immer leidlich durch.

Er war ein hagerer, sanstmütiger Mensch mit einer sehr schwachen Stimme. Sie klang durch das ewige Pfeisenrauchen ganz umflort. Er mußte mehr umschies ßen und auf den Beinen sein, als ihm eigentlich guttat, der es "auf der Brust hatte". In den Ruhepausen saß er am Bette des kleinen Peter und hörte dem zu, was er sich in der endlosen Weile des Alleinseins ausgedacht. "So ein Kopf", dachte er, "wenn das nur gesund wers den wollt'!" Er wußte wohl, wie vergeblich der Wunsch war. Alsdann baute er mit dem Knaben gemeinsame Luftschlösser. Wenn erst wirklich bessere Zeiten kamen. Wenn erst Siebenschein Doktor war!

Der würde den Jungen sicherlich so weit herstellen, daß man mindestens ins Freie konnte. Und der Vater werde dann einen Wagen mit guten Federn kaufen: und Sonntag müßte so sein Peterl ins Grüne. "Die Resi auch?" Ja, die Resi auch. Die würde mitsichieben oder, wenn sie müde wäre, nebenher gehen. "Und wohin?" In die Wälder. Auf den Kahlenberg. Dort war Wenzel Wondra vordem allein und spätershin mit seiner jungen Frau, "die so viel brav war und es nur mit die Knochen gehabt hat," oftmals gewesen.

Einmal hatten sie sich sogar zusammen photographieren lassen. Sie lehnte an einem unförmigen Ding, das eine Berglokomotive vorstellen sollte, hielt einen mächtigen Buschen Feldblumen in der Rechten und mit der Linken den Arm ihres Gatten. Beide waren sehr schwarz geraten. Er, sonntäglich dunkel angetan, glich einem Neger, der einer Mulattin zärtlich zulächelt,

aber der Knabe hielt dieses Bild dennoch innig in seinen wachsernen Sandchen. Ein Wahrzeichen ber Berrlichkeiten mar es ihm, davon der Vater berichtete: des ragenden und beherrschenden Sotelbaues, der meiten Kerne über die weiße, geturmte Stadt, den flirren= ben Strom, weit über die gedehnte Ebene, bis fich weit, ganz weit kleine Bugel rund und schon geschwungen dem sommerlich hellen himmel entgegenhuben; der Buschenschänken voll Musik und Jubel unter grünen und flatternden Buchenschatten. Go fah's der kleine Wondra vor sich mit einer Sehnsucht, die ihm die mude Seele schneller flattern ließ und seinen Atem spornte. Nur wenn er dann mit zitterndem Stimmchen fragte: "Wann zum erstenmale, Bater, mann?" so brach der Verstummte in seinem Schmerz und schlich sich über eine Weile zur Frau Beil. Dort, recht zwei Baufchen Elend, setten sie sich zusammen. Wovon sie sprachen? Nicht gar viel, und dann von den schlech= ten Zeiten und wie man Gott loben muffe, daß man mindestens brave Zimmerherren und somit feine Sorge um den Zins habe. Er fah ihr gang gerne zu, wenn sie arbeitete, und lobte ihre geschickten Sande, und wie hubsch die seien, trot der vielen Arbeit, die sie verrichteten. Sie horte bas vergnügt und neigte fich bann tiefer über den Rahmen, denn ihr stieg dann etwas Rot in die Wangen, farbte sie, und ihr hals war noch voll und jugendlich. Dazu paffte er und entwickelte stockend und unbeholfen seine Weltanschauung, nach der aller Niedergang Wiens mit dem seines Handwerkes uns trennbar zusammenhing. Seiner Meinung nach hatte es niemals auf der Welt etwas Schoneres gegeben, als

vordem, wenn eine Gesellschaft ehrsamer Burger und segar bestandener hausherren einträchtig und hemd= armelig um den Tisch ihres Stammgasthauses sich ge= schart hatte, jeder seine "Mirfamerne" im Mund. Schweigsam, benn man konnte nicht viel sprechen, weil sonst die Pfeife ausgegangen mare. Da überlegte man sich wohl, was man sprach. Und dennoch gesellig. Vor jedem stand der Tabaksbeutel mit der eigenen, sorg= fam erwogenen Mischung: man ichob fich ihn gegensei= tig zu und versuchte bavon. Die Frauen konnten mitgenommen werden an heiligen Zeiten, stiden, ihre Runft erweisen und hatten feine Zeit zu ichlechten Bedanken. Eine Roheit, wie sie neuerdings so haufig ausgeubt ward, blieb undenkbar; man durfte nicht einmal auf ben Tisch schlagen, weil das kostbare Stuck sonst Schaben genommen hatte. Man war gastlich und gemutlich mit so geringen Rosten! Und noch zu hause hatte man seinen Spaß mit Puten und in Ordnunghalten und langweilte sich nicht fo straflich, daß man keinen Augenblick daheim Ruhe hatte. Und die Ersparnis gegen nun! "Die verdammten Papierspiteln! Wer mocht' auf so was Acht geben? Dber konnen Sie sich denken, daß man sie gar in einen Kasten tut und sam= melt und betreut? Ich dant'; mir graust's, wenn man daran denkt, und wie notig daß sie nur ausschau'n! Ein Zigarrerl hinein, ausrauchen, und auf den Mist damit. Und überhaupt die Zigarren! Was sie da im Jahre mehr verrauchen tun damit — die ganze Wienerstadt konnt' man kaufen dafür. Naturlich haben fie bann niemals ein Geld übrig fur mas anderes, und alles verelendet und geht zu Grunde!" Frau Beil kannte die Litanei auswendig und dachte inzwischen an ganz anderes, und das sie näher anging. Sie nickte aber immer verständnisinnig. Und inzwischen staken die Kinder zusammen, und in und vor dem Gitterbettschen des Kranken flatterte manchmal ein helles und fröhliches Gekicher auf.

Eine Zeit, und ziemlich lange, hatte Frau Beil ge= hofft, der Nachbar werde um fie anhalten. Bang ent= fagt hatte sie diesem Gedanken immer noch nicht, vor bessen Verwirklichung sie sich im geheimsten wieder fürchtete. Weil bann zu Tage kommen mußte, baß fie Ring und Frauentitel zu Unrecht trug, baß die kleine Resi keinen Bater hatte. Sonst stellte die Berbindung ja manchen Vorteil in Aussicht. Gine größere Wohnung kostete immer noch weniger, als zwei kleinere von der Art, wie es die ihrigen waren. Man konnte sich dabei leicht ein behaglicheres Unterkommen her= ausschlagen, als die Ruche, die nun jedes beherbergte, konnte, gemeinsam arbeitend, es zu etwas bringen. Nur freilich, der Bube mar im Wege. Den pflegen und so viel Zeit damit verlieren! Auch Wondra beschäftigten ahnliche Erwägungen. Zu einem Entschlusse aber fam er nicht. Denn im Grunde seines Herzens fürchtete er ihre Heftigkeit gegen sein armes Rind, bas so ganz wehrlos war und an dem er so hing. Zu oft hatte er die Ausbrüche ihres Zornes und ihrer unbarm= herzigen Feindseligkeit gegen ihr eigen Blut, gegen die kleine Rest, beobachtet und ehrlich migbilligt, ohne sie dammen zu können, ohne die Quelle zu ahnen, aus der sie ursprünglich, unbändig und gewaltig hervorbra= chen. . . .

Er mißtraute ihrem Erziehungsgrundsate: arme Kinder durfen nicht in Baumwolle gewickelt werden. Schupft man sie zu Hause, so wissen's, daß sie in der Welt noch viel mehr geschupft werden, und wundern sich nicht darüber. Darüber ließ sich streiten, und er stritt nicht. Aber er wußte nicht, daß es im Leben der Fran Beil keine Enttauschung gab, an welcher nicht kleine Rest schuld war. Bon jener ersten ab, da sich das junge Mådchen von dem verlassen sah, dem es sich hingegeben hatte, mehr um, wie es in seiner Dummheit meinte, ein unverbrüchliches Recht an ihn zu haben, denn aus Neigung. Unter bitteren Vorwurfen der Eltern, die fie fur "was Befferes bestimmt hatten", war das fleine Geschöpf erwartet worden. Mit seinem Rommen hatte fie jeden Traum einer befferen Bufunft begraben muffen, auf den sie fraft ihrer Schonheit und Munterfeit ein Unrecht zu haben geglaubt.

Sie war allein, bald nach der Geburt der kleinen Rest. So schleppte sie sich mit dem Balg, tausendfach selbst im Erwerbe gehemmt. Und nur die eine Hoffsnung hatte sie, die sie sich freilich verschleierte: vielleicht starb das Kind. Es waren ja so kümmerliche Vershältnisse, durch die man sich qualte, und das Geschöpfschen war so schwächlich! Dennoch wartete sie seiner, so lange es klein war, nach ihren besten Mitteln und mit aller Hingebung — und es gedieh . . .

Dann, nicht mehr in ihrer ersten Blute und schon vergrämt, so jung sie eigentlich noch war, hatte sie sich mit einem Manne zusammengetan. Er war grundgut, fleißig und ordentlich, und sie hing ihm dankbar an, freilich auch mit jener ewigen Sorge, die ähnlichen

Verhaltnissen als Stachel wie als schärfste Burze beigegeben ift. Sie vertrugen sich vortrefflich, sie kamen vorwarts, und dennoch, ohne daß sie etwas dafür konn= te, führte sie jede Verstimmung in seinem Wesen auf dies Kind, auf diesen Zeugen einer schmahlichen Bergangenheit zuruck, unterschob ihm in ihrer Pein Ehr= begriffe, die er kaum kannte. Er felber aber hatte die fleine Rest, von ihrer Anmut und Liebenswürdigfeit, ihrem stillen nachdenklichen Wesen gefangen, sehr lieb. Die Mutter nicht. Sie mißgonnte ihr jede Zärtlichkeit. Ja, in stillen Stunden kamen ihr schreckliche Gedanken, die halber Wahnsinn waren. Das Kind wurde so sehr hubsch. Sie aber mußte in der ewigen Muhfal bald ganglich reizlos geworden fein. Und dann? Jesus Maria! Was dann alles möglich war, ohne daß selbst das Gesetz etwas dagegen konnte! Und als er starb, ohne ihr diesen heißesten Wunsch ihrer Seele nach dem Frauennamen erfüllt zu haben, ihr seine Verwandten nach ihrem Rechte wegnahmen, was sein gewesen war und was sie doch gemeinsam erarbeitet hatten, als ihr so wenig dessen blieb, was sie ganz als Eigentum be= trachtet, da hub sich ein immer heftigerer Groll gegen das Kind in ihrer Seele. Sie schlug es ganz jammerlich, da es um den Pflegevater weinte, schlug's desto heftiger, weil sie sich vor ihm so lange bezwungen, so lange die Sanftmutige hatte spielen mussen. Die hatte nicht zu heulen, die! Dhne das Balg hatte er sicher nicht gezögert, bis es zu spat war. Das Balg! Sie hieß es gar nicht mehr anders und empfand dabei klar, daß die stärkste Balfte der Beschimpfung ihr selber galt. Und jett — wenn der Nachbar wieder zu keinem

Entschlusse kam, so war nichts schuld daran, als der Bankert, dies Ungluck ihres ganzen Lebens.

Ihre eigene ungenossene Jugend sah sie sich rosig an Stirn und Wange ihres Kindes schmiegen, hell und freudig darauf erbluhen. Sie konnte sich an die= ser Spatblute nicht erfreuen; denn was in ihr lockend und hold gewesen, hatte dafur ins Grab steigen muffen. Ihre eigene Schönheit war erhöht und gesittigt auf die fleine Rest übergegangen — was half das ihr, die zu mude, zu abgejagt und innerlich zu frank mar, um noch einen Nuten daraus zu ziehen, wenn selbst der Rest ihr Reiz zu etwas Besserem frommen sollte, als dahin er sie geführt? In der Regel aber — sie wußte aus eigener Erfahrung, wozu das bei armen Mådchen gut ist, gar wenn wie einmal bei ihr und nun bei der Tochter die Versuchung in Gestalt eines jungen und leicht= lebigen Menschen immer zur Band, die Gelegenheit stets bereit ist. Und so fraß sich der Groll gegen ihr eigen Rind immer tiefer in das lichtlose Berg; sie fah, wenn sie das Madchen nur lachen horte, die eigene, furze frohliche Vergangenheit aufflattern wie einen übermutigen Vogel, der sich mit sußem Lockruf aus dem Busche hebt, um einzufallen — wer weiß es, wohin? Sah sonst und spaterhin all diese Anmut, zerstört und überschattet von einem traurigen Leben — und sah dies alles halb mit einer geheimen und erbarmungslosen Freude und halb mit machtigem Schauder . . .

#### Viertes Rapitel.

Raimund Förster warf die Karten hin: "Ich mag nicht mehr spielen." Er lehnte sich in seine Sofaecke zuruck und sah mit seinen immer entzündeten Augen gegen das eine Fenster, durch das schon die Nacht in das enge und dürftige Zimmerchen blickte.

"Und warum nicht, Bruderherz?" Beyerl ordneteforgfältig das Spiel und tat es in die Tischlade.

"Weil es mir zu fad ist. Gewinnen kann ich nichts, und verlieren darf ich nichts."

Seine beiden Partner erhoben sich. Beyerl war sehr schulterbreit und kräftig; hellblond mit lichten und guten Augen. Hell war auch seine Stimme; es war ein schmetternder Tenor, aus dem es immer wie ein kaum gebändigter Inbel, wie ein Jauchzen der Lebenslust klang. Der dritte Mann im Tarok, Simon Siebenschein, war sehr lang und hager. Alt und unfertig zugleich sah er aus. Er hatte eines jener Gesichter, die aussehen, als möchte niemals ein Bart darauf wachsen können; von einer kränklichen, bräunslichsblassen Färbung, als hätte man durch Milch einen starken Rauch gehen lassen.

Es war zwischen den dreien jene unbehagliche Stimmung, wie sie sich immer findet, wenn man von einem Gegenstand abkommen mochte, der dennoch aller Gedanken unablässig beschäftigt. Was immer gesproschen wird, ist im Grunde nur Füllsel, und man weiß das und ärgert sich über sich selber, daß man nichts Vernünftiges, nichts Anregendes in Gang zu bringen weiß. Sie schwiegen. Draußen knarrte eine Tür. Beyerl ging hinaus. Man hörte eine schrille Frauensstimme immer gellender: "Es paßt mir nicht, und es geht nicht" kreischen. Seine Entgegnungen klangen merkwürdig gedämpft. "Nun geht's um mich," meinte

Förster vollkommen tonlos und für sich. Nach einem Weilchen kam Benerl zurück. Er setzte sich breitspurig an den Tisch: "Es ist alles in Ordnung. Der Draschen ist gezähmt. Du darfst bleiben."

"Wie lang benn?"

"Nun, bis du wieder was haft."

"Sie hat Diesmal Geschichten gemacht?"

"Macht sie immer. Der Ordnung halber. Nicht mehr wie sonst. Ich hab' sie immer noch gebändigt. Ja, mein Lieber, das ist nicht so leicht. Das gehört mit zur Kunst, durch das Leben zu kommen."

"Hast recht," sagte Forster und versank wieder in sein Bruten.

Denn gleich allen unbeholfenen und schwerblutigen Naturen war er sich seines Grundfehlers durchaus bewußt. Dagegen anzukampfen aber vermochte er nicht. Ja, insgeheim empfand er das, woraus all fein Elend floß, fast als einen Vorzug. Er war anders, als die anderen, und mußte sich also darein finden, wenn es ihm auch anders ging, als ihnen. Und es ging ihm bitter schlecht. Immer wieder war er auf die Hilfe feiner Genoffen und besonders diefes einen angewiesen. Immer mehr bangte es ihm davor, sich an Benerls Gutmutigkeit zu wenden. Es blieb aber gar nie etwas anderes übrig; und endlich: leben mußte man doch, wenn man auch nicht mehr wußte wozu. Denn er war sich klar darüber, daß er bei allen seinen Gaben und Kahigkeiten, bei einem unermeglichen Gedachtniffe, das jedes Ereignis in sich aufnahm, bei einem scharfen Berstand, der alle Verknupfungen durchblickte, beim ernstes sten Fleiß es niemals zu etwas bringen wurde. Er war

Ju krank dazu. War siech schon an die Hochschule vom Symnasium her gekommen. Da war's noch gegangen. Da hatte das Mitleiden mit dem kummerlichen Gesiellen, dem armen Weberssohn aus Hohenolbersdorf überwogen, der einen eisernen Willen an das Studium gesett. Man sah darüber hinweg, wie formlos und verwahrlost er sich gab; man unterstützte ihn, man ließ ihn unterrichten. Auch in guten Häusern. Aber er profitierte an Manieren nicht dabei. In Wien ging das nicht. Das hatt' er früh erkannt und sich zeitiger aufgegeben, als einer ahnte.

Aber man respektierte ihn, unermudlich im Lesen, an der Universitatsbibliothet, wo er fur eine Seminar= Arbeit in den verborgensten Quellen spurte. Unerfattlich in Fragen und scharfsinnig in seinen Unsichten, fannte man ihn in den Sorfalen und den Seminarien. Freilich: er kam in nichts zu einem Abschlusse, und was er gab, das waren immer nur Fragmente. Den= noch war einer der Professoren nach dem andern auf ihn aufmerksam geworden. Man spurte seinen wunderlichen Gangen nach; man sprach von ihm. Er aber fonnte fich nicht offenbaren. Er glaubte nicht mehr an Die Möglichkeit einer Hilfe fur sich, nicht mehr an seine eigene Gabe, sich irgendwie fur die Dauer zu behaupten. Bewarb er sich um eine Stunde, so musterten ihn schon im Vorzimmer die Dienstboten argwohnisch, ob sie ihn überhaupt einlassen sollten. Und diese Musterung fette fich in der Stube fort; er empfand fie beleidigend, fette sid innerlich zur Wehr dagegen und erschien noch schrof= fer als sonst und beinahe frech und hamisch. Und wenn man ihn schon aufnahm, so hielt er sich niemals lange,

benn die Jungen hatten dann keine Achtung vor ihm. Ram er um ein Stipendium ein, fo fiel er regelmaßig durch, weil er es so gar nicht verstand, sein Unliegen durch einen Gonner fordern zu lassen. Und so tat er denn gar nichts mehr. Der Gedanke an Weltflucht in ein Kloster, dahin er durchaus gepaßt hatte, lag ihm ebenso ferne. Denn er war ein ehrlicher Ungläubiger. Manchmal fand er einen reichlicheren Erwerb. sammelte Materialien für irgend einen beguemen und bemittelten Kollegen, der sich seine Prufungen leichter machen wollte und sich seinen Bilfsarbeiter gahlte. Aledann, wenn er fah, wie diefer feine Arbeit zu nuten wußte, fo pacte ihn selber der Efel über fein verpfusch= tes Sein mit doppelter Macht — und er trank, bis er wieder obdachlos und vor dem Nichts stand. Trank auch, um die Schmerzen in feinem bresthaften Leib zu übertäuben.

"Hast Briefe von deinen Leuten?" fragte Beyerl endlich, um wieder ein Gesprach in Gang zu bringen.

"Ja." Förster richtete sich auf und griff nach seiner Brusttasche. "Ja, denkt euch, mein Alter hat schon zum zweitenmal Grund zugekauft. Und sie hals ten fest an ihrem Deutschtum."

"Ist das gar so wichtig?" fragte Siebenschein.

Förster sah ihn mit einem bosen Blick an. "Du bist senst ein braver Kerl. Aber das verstehst nicht. Gestade, weil es ihnen in der Fremde gut gehen tut, dursfen sie nicht abfallen von ihrem Stamm und ihrer Art, damit man nicht sagt, sie verkaufen's um ein Stück Brot. Ja, und denkt euch, sie haben sich einen Christsbaum angezündet in Tasmanien, und alle vierzehn sind

herumgestanden und haben "Bom Himmel hoch, da komm' ich her" gesungen, und jeden Tag essen sie Fleisch und haben ein Guthaben in einer Bank. Denkt euch, ein Guthaben in der Bank! Webersleut' aus Hohensolbersdorf. Und immer fragen sie mich, ob ich nicht hinauskommen möcht, und sie sind froh, daß es mir hier gut geht —" seine Stimme brach. Er sammelte sich. "Alsdann, das kommt nur von dem dummen Herzen. Das tut mir so viel weh. Ja, und zuletzt hat mir mein Alter geschrieben, ob ich wirklich durchaus nicht hinsaus will. Er schickt mir jede Stund' das Reisegeld, und ich werde draußen erst recht fortkommen, weil ich ja jede Sprache mindestens im Lesen erlern', und weil man Lehrer ganz gut brauchen kann draußen, wo doch viele Deutsche leben und mit mir froh wären."

"Und was hast du geantwortet?" forschte Benerl.

"Noch gar nicht. Mir ist das Porto zu teuer nach Tasmanien. Und — man kann ihnen nicht immer nur Vermahnungen schreiben: Bleibe deutsch und tapfer! Und das ewige Lügen! Da rutscht einem am End' ein= mal ein Wort heraus, und der Teufel ist fertig."

"Und möchtest du nicht wirklich hinaus, Förster?" Siebenschein kehrte sich ihm zu.

"Mein."

"Und warum nicht?"

Förster sah an sich selber hinab. "Möchtest du so zu deinen Eltern zurück? Und könntest du für dich gut stehn, daß du mit dem Gelde das tust, was du sollst? Ich kann's nicht."

Wieder eine Pause. Dann begann Forster: "Wie spat ist's?"

Siebenschein sah nach seiner goldnen Uhr: "Es ist noch nicht sieben."

"Gut. Denkt euch — der alte Sohlner Flickschneis der ist gestorben."

"Wer war denn das?" verwunderten sich beide, und Benerl, der seinen Stuhl ritt, lehnte sich vor.

"Ja so! Also, das war ein sehr verrückter Kerl. Ja, nämlich, ein recht närrisches Huhn war er. Ein ganz ein armer Teufel. Ich bitt' euch, Flickschneider bei uns und sonst nichts. Da muß man wohl im Elend sein und bleiben. Aber, er hat so etwas gehabt wie eine fire Idee, und diese Ferien ist er gestorben und war steinalt, und ich bin gerade zu Hause gewesen, weil dem Bürgermeister sein Sohn sich hat vorbereiten lassen wollen. Damit es ihm zum zweitenmale besser geht bei der Reiseprüfung wie zum erstenmal, wo sie ihn in Troppau noch nicht entbehren konnten. Durchaus nicht — sonst wär' das Gymnassum dagestanden ohne seine schönste Zierde. Ich sag' euch, ein Rindvieh, so was lebt nicht mehr. Er wird natürlich Jurist — du entsschuldigst, Beyerl.

"Ja, und den Flickschneider kenn' ich, und wie ich noch ein Kind war, so war er schon damals ein ganz alter und verhutzelter Kerl. Und er hat natürlich sein Häuserl gehabt, das ist auf einem ziemlichen Berge gestanden, und der Wind hat darum blasen können, daß man nicht begriffen hat, wie sich ein Schneider traut, da oben zu wohnen, wo es ihn so leicht vertragen kann, daß man ihn gar nimmer find't. Aber gehalten hat er sein Haus — eine Freud', sag' ich euch. Geheiratet hat er nicht gehabt. Und so hat er sich sein bissel Essen

allein gekocht, und wenn er nichts zu tun gehabt hat, was selten vorgekommen ist, weil man ja bei uns ein Stud Gewand fliden lagt, bis man auf die Frage, wie's denn einmal wirklich ausgeschaut hat, auf irgend ein gottvergessenes Fleckerl zeigt und deutet: Go also wenn er gar keine Arbeit gehabt hat, so hat er herumgewirtschaftet und geputt in seinem Sauserl, bis es nur so geglanzt hat. Und fein Weibsbild hat ihm mas machen durfen, nicht einmal seine Wasche waschen. Denn, hat er geschworen, die Weibsleut' find zu gar nichts gut auf der Welt, und es ware viel schoner ohne sie, und man konnte sich ganz gut ohne sie behelfen, wenn man erst zu seinen Jahren und zu seiner Vernunft ge= kommen ift. Und nicht einmal der herr Burgermeister hat ihm etwas dareinreden durfen. Sonft ist er mit ihm grob geworden. Denn er war ein hitiger Schneis Die haben auch dann Courage fur vier, und ge= braucht hat er auch niemanden auf der Gotteswelt. Courage fur vier Schneider namlich haben fie, das ift je viel wie ein halber Schloffer.

"Im sein Haus herum hat er sich Wein gezogen. Das tun viele, denn es ist hubsch im Sommer, wenn dann die weißen Wände so ganz in Grün stecken tun und die Ranken zittern vor jedem Winde. Und es ist hübsch im Herbste, wenn das Laub verbrannt ist und steht ganz rot und die Beeren leuchten vor Gelb und Blau. Aber sie wissen alle, ist das Jahr gut, so kann man vielleicht die Trauben essen; aber sie werden eigentslich immer nur zu nichts taugen, nur zur Strafe für die Gassenbuben, die sich gegen das gewisse Gebot vers jündigen, ihres Nächsten Sigentum begehren und dann

ihren Lohn dahin haben, und ihre Mütter erschrecken mit greulichem Gesichterschneiden und sonst unsauberen Zuständen, so gut ihre Mägen sonst sind. Einen Wein aus ihnen machen, das möcht' niemandem einfallen, der sonst seinen Verstand hat und nicht von bösen Geistern besessen ist, denn der Wein war' eine Heimsuchung Gottes und die elfte ägyptische Plage.

"Der Schneider hat das aber durchaus nicht wollen glauben tun. Jedes Jahr hat er seine Stock' hinauf= gebunden an der Gudfeite von seinem Saus, das eigent= lich lauter Nordostseiten und sonst Niedertrachtigkeiten gehabt hat. Und für alle Falle hat er sich eine Relter gemacht und hat sie richtig zusammengebastelt mit Nachdenken und in Jahren, und fur sich genommen war' sie ganz fein gewesen. Und alsdann hat er spekuliert: man wird Sonnen= und Schattenseite mischen, und das wird einen echten und einen famosen Wein geben, wie er ihn einmal fur fein Leben gern getrunken hatt', ohne daß es ihm einmal dafur gereicht hatte. Weil er aber ein frommer Mensch war, so hat er sich geschworen, er wird von seiner ersten Lese ein gutes Teil dem herrn Pastor geben, damit die ganze Gemeinde - er war namlich auch evangelisch - einen echten Abendmahle= wein genießen kann. Was man beim Weinhandler fauft — man weiß schon: der Lump tut darauf schworen, aber auch nur, weil es bei dem Beschafte auf einen Meineid mehr wirklich nicht mehr ankommt. Und für Bucher über Weinkultur hat er ein Gundengeld ausgegeben. "Bielleicht zwanzig Gulden, bei meiner Seel'," hat er sich selber verschworen. Und vom Rebschnitt hat er gesprochen und von der Veredlung. Daß er hatt' konnen über beides Kollegia lesen durfen. Und weil er gewußt hat, Schwarz zieht die Sonne an sich, und weil Teer immer will gekauft fein, fo hat er alle dunklen Fleckerln gespart, die was ihm übrig geblieben find, und hat so alle Wande von seinem Sauferl beklebt Schedig war's genug. Schon war's nicht, damit. und man hat nicht gewußt, ist das nicht ein Tapezierer, der aus Rummer verrückt geworden ist und nun seiner Trauer fo Ausdruck gibt? Und die Latten waren schon ichwarz, und das Häuserl ist einem jeden aufgefallen und war die Sehenswurdigkeit von dem Ort, und man hat's einander gezeigt. Aber der Wein ist halt doch nicht reif geworden. Und jedes Jahr hat er eine andere Ausrede gehabt fur seinen Wein, und wenn man ihm den angegriffen hat, fo hat er gar feinen Spag verstanben und zu singen angefangen: Jesus, meine Zuversicht, und dann war mit ihm aber schon gar nichts zu reden. Und wenn er heuer nicht reif geworden ist, so über's Jahr, und wenn das gute Wetter nur noch ein paar Tag gehalten hatt' und alsbann mar' zeitig ein Frost gekommen, so daß die Beeren edelfaul hatten werden konnen, so hatte man fein Wunder erlebt. Und jedes Jahr hat er sie gekostet und alsdann traurig an sein Schwein verfüttert. Manchmal hat es sie auch richtig gefressen. Dann ist er davor gestanden und hat bei jedem Sprung der Sau geseufzt: Die Kraft und die Fetten, die das Bieh nur davon hat!"

"So ist der Mann immer älter geworden. Und es ist ihm so weit ganz gut gegangen. Hat er nichts zu tun gehabt, so hat er sich was zu tun gemacht, sich außer Haus verdungen, und verwöhnt ist am Ende keiner bei uns. Nur gestöhnt hat er manchmal: "Du lieber Gott, du mein einziger Gott, wenn ich das nur erleben tun tät, die eine Freud'! Und im vorigen Sommer ist er frank geworden, das heißt, nicht so eigentlich krank, sondern das Alter hat ihn nur so zusammengepackt. Und gerade den Sommer war so heiße Zeit, wie man sie eigentlich bei uns gar nicht im Gedanken hat, und er ist immerzu vor seinem Wein gestanden und mit jedem Spatzen hat er gehadert, der zugeflogen ist. "Du Vieh, du gottloses Vieh! Leckert's dich?" und hat sich doch immer gefreut über dem Spatzen sein' Gusto. Endlich hat er ins Bett mussen.

"Es waren im September noch Tage, wie sonst nicht zu Mitte Juli, und dann ist das Wetter umgesschlagen, und es war warm am Tage und Nachtfrost, wie wenn der liebe Gott das Wetter hått' vom nårrisschen Schneider bei sich bestellen lassen. Man hat die Trauben gelesen und bringt ihm die erste an sein Bett. Und er langt danach so mit einer gewissen Sier und ganz schwach und nimmt eine Beere in den Mund. Und es zieht ihm das Gesicht zusammen und es gibt ihm einen gewissen Rucker. Rein Wort hat er mehr geredet bis an seinen Tod."

Forster schwieg und macht sich zum Gehen fertig. "Was meinst du damit?" forschte Benerl.

"Wirst schon noch dahinter kommen," entgegnete Förster brummig und schob sich in seinen Ueberrock.

"Ja, wenn du erst die Frucht, nach der du das Les ben lang gestrebt hast, in den Mund bekommst, und sie ist sauer und Essig und kommt überdies zu spät," ers ganzte Siebenschein. "Nein, für so gescheit hätt' ich dich mein Lebtag nicht gehalten," höhnte Förster. Benerl aber verweilte sich noch einige Zeit im Sinnen. Alsdann: "Geld hab' ich gefaßt, Bruderherz! Das ist die Hauptsach'! Heut' lebt das Volk!" Und losbrechend mit seinem prächtigen Tenor: "Ça, Ça, geschmauset! Gehen wir. Laß uns nicht rappelköpfig sein!"

Es war ganz dunkel. Die drei Gesellen verfügten sich ins Gasthaus des Herrn Klemens Denm, genannt "Delirium tremens".

## Fünftes Rapitel.

Es war Samstag abends und das fleine Wirtshaus also gefüllter als gewöhnlich. Es lag in einer ganz stillen Seitengasse, so recht versteckt, daß man faum begriff, wie ein Wirt auf diesem Posten zu gedeihen vermochte. herr Denm hatte diese Runst verstanden, trotdem jeder seiner Vorganger über ein kurzes der erzwungenen Einsamkeit mude geworden und anderswohin verzogen war, wo man Menschen mindestens vor= beigehen sah. Ihm gluckte es, er fühlte sich schon nach furzer Zeit auf dem richtigen Wege, und gegenwartig war er Eigentumer des Hauses, eines Rompleres, der schon als Baugrund einen höheren Wert darstellte, als man meinen mochte, wenn man vor der einstockigen Fornt stand oder in den engen, dumpfen Gangen umirrte. Es schrie nach Demolierung, nach Ankauf durch einen jener Spekulanten, die damals ihre hande nach diesem Bezirke auszustrecken begannen und begierig daraus wegfegten, mas an grunen Garten und an altem Winkelwerk barin gewesen.

Aus zwei Raumen bestand bas ganze Gelag, barin ber Wirt sein Wesen trieb. Entstanden waren sie, inbem man in ein nicht gar großes, niedriges Zimmer mit Holzdecke eine Glasmand geschoben hatte. Dapor faßen die minderen Bafte an Tischen, die überhaupt nicht gedeckt wurden. Dahinter an rotgeblumten Tischtuchern fanden sich die Studenten zusammen, icder hier Berr Doktor angesprochen und demgemaß istimiert wurde. Selbst wenn er noch die Schuhe trug, in denen er aus der Beimat gekommen mar, oder wenn man ichon långst wissen konnte, er habe beren auf bem Wege zu Titel und Geltung schon so viele Paare zerriffen, daß er kaum jemals zu dem Ziele gelangen werde, das er am Beginne seine akademischen Laufbahn fich vorgestectt.

Bar zu streng wurde diese Scheidung freilich nicht immer eingehalten. Benerl zum Beispiel mar Demofrat und fand gar nichts dabei, sich mit den Ginspanner= futschern, die hier gerne die Paufen im Beschafte full= ten, zu einer Kartenpartie zusammenzufinden, und Forster trennte sich kaum von ihm. Siebenschein allerdings hatte sich niemals so weit vergessen. war hochmutig und nervos. Micht unbemittelt von Bause, so daß er sich um keinen Erwerb umsehen mußte, und wie durch seine Scharfe, so durch seine Unabhangig= feit eine Eigenstellung unter seinen Benoffen behauptete. Er mußte, mas er erstrebte, und mar ein rast= lofer Lerner, der kein klinisches Kolleg und keine Uebung verfaumte. Denn fein Bermogen reichte eben nur fur feine Studienzeit und etwa noch fur den Beginn feiner Praxis. Jeder Tag, den er unnut vertat, zwang ihn,

fich zu bescheiden und sich niederere Fluge zu wahlen, als die er fich vorgesett. Das mar feine Sache nicht. Denn etwas von dem hochmute seiner Race war in ihm, der Bucherweisheit und Gelehrsamkeit neben dem Erwerbe immer das Sochste gewesen. Man erzählte von ihm, er sei zu Beginn seines Wiener Aufenthaltes hochlich entruftet gewesen, daß Arbeiterweiber und Arbeiter bequem und behaglich auf der Pferdebahn faßen, wahrend beffergefleidete und erfichtlich Gebildete ftehen mußten, und nur das Bewußtsein forperlicher Schwache, das ihn überhaupt vor mancher Ausschweifung seiner Befahrten guruckhielt, seine Schen vor jedem lauten Auftritt hatten ihn daran gehindert, loszubrechen. Geneckt hat man ihn damals genug, ohne daß es etwas fruchtete. Er faß lieber allein oder mit dem einzigen getreuen Stammgaft. hinter dem Berschlage, ehe er sich unter das Volf mischte, mit dem er sich nicht zu verständigen mußte.

Es war im allgemeinen keine Empfehlung, zu den emsigen Besuchern dieser Kneipe zu gehören. Ein Withold hatte einmal vor Jahren, aus dem Vornamen des Wirtes, dem sanftmütigen Klemens, "ein Tremens" gemachi. Das blieb haften. Das Gasthaus galt für einen bösen Sumpf. Wer dahin geriet, der kam so leicht nicht mehr hinaus, und Herr Deym verstand sein Geschäft troß eines Blutegels, der sich im untersten Pfuhl eingenistet hat. Er lieh und lieh auf gute Bürgsichaft, auf Faustpfand, auf Stipendienbogen. Immer mit der gleichen, stumpf verdrossenen Miene. Er war lang, hager und noch rüstig. Seine Kost gedieh ihm selber nicht einmal. Und wenn er einen Augenblick

sich Ruhe gönnte und, das Samtkappchen auf dem angegrauten, aber vollen Haar, in seinem Lehnstuhl an der Schänke nickte, so bewegten sich seine Lippen unabslässig murmelnd, wie wenn er selbst dann im Rechnen begriffen wäre.

Manchmal wieder kam er in ein sonderbares, anscheinend hochst vergnügtes Schluchzen und Glucken, in ein endloses Bandereiben. Oder er brach in ein furzes, engatmiges Bufteln aus. Denn bas ewige Laufen Stiegen ab und auf hatte ihm die Bruft angegriffen, und die Luft des feuchten und frostigen Weinkellers, in den außer ihm niemand durfte, hatte sich ihm beklemmend darauf gelegt. Das war sein Allerheilig= stes. Die Schlussel dazu bekam niemand, nach des langen Siebenschein Meinung darum nicht, weil des Berren Treiben da unten keinerlei Zeugen vertrug. Auch die Beine wollten nicht mehr mit. Ruhe aber gonnte er sich darum nicht. Mahnte man ihn daran, so meinte er, das habe noch Zeit. Und das durfe ein rechtschaffener Gewerbsmann so bald nicht, der froh sein muffe, wenn er bei den schlimmen Verhaltniffen, den schrecklichen Steuern und den vielen leidigen Schuldenmachern nur etwas für sein bifferl Leben herausschlage. Eben daß man miteffen konne mit den Baften und seinen. Schluck tun und vielleicht so viel ersparen, daß man einmal samt seiner Tochter niemandem werde zur Last fallen mussen und nicht in die Versor= gung gehen. Ja, wenn das Mådel nicht war'! Aber was die Erziehung kostet! Und man sei nun einmal so, wenn man danach ist; man opfere sich immer fur andere, ob die es verdienen oder nicht. Dazu lachelten

bann die Bertrauteren. Denn man raunte, fein fei im Grunde auch manch ein stattliches Bauerngut, deffen Erben oder Eigentumer augenblicklich noch in Wien Angeblich Studierens halber. meilten. Er selber sperrte das Geschaft regelmäßig eigenhandig zu. Er hustete, abermals nach Siebenschein, seine Gaste zum Tempel hinaus. Diesen Siebenschein mochte Berr Denm durchaus nicht. "Ein Student, der niemals aufschreiben läßt, der niemals einen Rausch hat — ich bitt' Sie, das Berg tut einem weh: wie foll aus fo einem was Rechtes werden? Wo man niemals jung war und nicht getollt hat, wie soll das gesett werden? Traurig genug, daß unsereins in einemfort rechnen muß. Aber so einer? Ich bitt' Ihnen — ist das nicht ein Jammer? Und er mußt' es gerade nicht fo. Er am wenigsten. Aber so ist die Welt heutigen Tags." Und er seufzte bekummert und spie nachdenklich vor sich hin.

Auch Herr Deym hatte sich Zimmer eingerichtet, die er vermietete. Die bei ihm wohnten, mußten aber auch zu Gast gehen bei ihm. Eines bedingte notwendig das andere. Für seine Pfleglinge sorgte er nach seiner Art umsichtig, so daß sie innerhalb seines Hauses nichts von dem entbehrten, wonach ein junges Herz verlangt. Er war ja nicht Hüter der Sitten seiner Herren und hatte Verständnis für ihre Vedürfnisse. Zum Veispiel: er nahm zu Dienst in Küche und Haus grundsäslich nur möglichst junge und hübsche Mädchen auf. Man erzählte von schamlosem Treiben, das sich auf den Stuben und gelegentlich in den frühen Nachmittagsstunden, wenn man vor jeder Störung durch Fremde oder gar durch noch ungelegenere Vesucher sicher war, auch im

Gastzimmer abspiele. Er schwieg immer. Er, wenn ein Standal drohte, wußte immer Mittel, ihn niedersuschlagen. Nur freilich, billig war das nicht immer. Ja, wer seinen Spaß haben will, der muß eben zahlen, und wenn der Spaß danach war, daß man ihn nicht gerne den Eltern erzählte, so mußte man sich das Geld schafsen. Er wußte Rat dazu. Denn welches Opfer hätte er in seiner Güte nicht für seine Getreuen gebracht? "Nicht wahr, Franzl, wir zwei wissen davon?" Und er schlug dem Franzl auf die Schulter, und der Franzl nickte bestätigend.

Er war der Stolz des Hauses. Naterlos, Herr eines ganz ansehnlichen Vermögens, war er nach Wien gekommen, um sich zum Arzte auszubilden. war nun fast ein Menschenalter her. Durch die ganze endlose Zeit, sagte man, habe er niemals, wenn nicht ju einem kurzen Spaziergange, das "Hotel zum Delirium tremens" verlassen. Er fannte von der großen, lauten Stadt nichts, nur die Baffen um bas haus, worin er sich eingemietet. Immerdar faß er stumm in seinem gewohnten Eckhen. Denn ber Wirt empfand diesem einen gegenüber, sei es nun aus Furcht vor Gerede und jedem Aufsehen, das ihm in feinem Beschäfte nur Abbruch tun und vielleicht gar die Aufmerksamkeit jener Kreise, mit denen er lieber nichts gemein hatte, auf fein Treiben ziehen konnte, eine menschliche Regung. Als Franzl mit seinem Gelbe fertig mar niemand begriff, wie das bei Denms billigen Zechen möglich war, und er allein und vielleicht ein übelbe= rufener Anwalt noch hatten die Losung des Ratsels geben konnen — da behielt ihn der Wirt bei sich un= entgeltlich in Unterstand und Kost. Wortkarg saß dieser Verbummelte, der schon reichlich graues Haar auf sich trug, in seinem Winkelchen und brütete, mit Brotskrumen spielend, vor sich hin. Seinen Namen wußte niemand mehr, wenn nicht der Briefträger, der ihm allmonatlich einen geringen Geldbetrag überbrachte, den seine begüterten Geschwister dem Verlorenen aussgesett. Denm nahm das Geld und fütterte ihn dafür durch. Er war so ganz ohne geistiges Vedürfnis geworden in diesem Sumpfe. Denn seit sehr geraumem pflegte er nicht einmal eine Zeitung mehr zu lesen.

Nur zweimal des Jahres fam etwas wie Leben in thn. Ging es dem Berbst und Vorwinter zu und rud= ten die Reulinge ein, laut, frohlich, in den jungen Augen das Staunen und die Freude über die Schonheit Dieser einzigen Stadt, Eroberer, Die Besit vom Leben nehmen wollen, so war's, als wollte er erwachen. Ion weckte in ihm die langst verklungene Note. Dann suchte er selbst in einer Ansprache einen Anschluß an diesen oder einen anderen. Das junge Geschlecht aber verstand ihn nicht mehr, der da fragte, ob man bei långst gestorbenen Zierden der Kakultat horen wolle, und hielt ihn für geistesgestort. Auch war er vollkommen unfahig geworden, sich zusammenhangend auszudrücken. Er sprach Fragmente. Er ließ sich gern Zeugnisse vorweisen — das verweigerte man ihm zwar verdutt schon aus Ehrfurcht vor dem bemoosten Haupte nicht - sah sie kopfschuttelnd durch und gab sie mit zusammen= gezogenen Brauen zurud. Den 3weck verstand man nicht, hielt es fur eine wunderliche Schrulle von ihm. Er aber verglich sie in Gedanken mit den seinigen, die er vom Gymnasium überaus glänzend mitgebracht und die er immer noch verwahrte, so wenig er jemals mehr von ihnen einen Gebrauch machen konnte. War er fertig, so brümmelte er vor sich, wendete sich ab und trank. So wenig er sich im Leben abgemüdet hatte, so mußte man bei seinen Annäherungsversuchen immer an einen recht großen Zughund denken, der vor seinem Karren zusammengebrochen ist. Ablösung kommt, ein anderer wird vorgespannt. Er begrüßt ihn schweifswedelnd, hebt sich mit letzter Kraft und beschnuppert ihn nach Hundeart zum Gruße.

Alsdann fam zur Zeit ber Sommerferien eine fremde Unruhe über ihn. Denn er hatte so lange fein grunendes Blatt mehr gesehen, außer etwa im sehr engbruftigen und stäubenden, von Kinderlarm durchtosten Schonbornpark oder im unfernen Volksgarten. Dann hob sich in ihm sein Bauernblut und die Sehnsucht nach grunen endlosen Feldern und mit jauchzenden Lerchen darüber. Er aber zwang sie nieder, er besuchte keinen seiner Verwandten, die ihn fruher, vielleicht aus der hoffnung, ihn so seiner Versumpfung zu ent= reißen, oftmals zu fich gebeten. Wozu als ein Fossil, eingerostet und innerlich erstorben, in den Kreis des blühenden Lebens treten, das um sie alle emporgeschos= fen war? Und er hatte Kinder zu lieb dafür, als daß er in ihren Augen durch ein boses Wort, wie es so leicht fallen fann, hatte verunglimpft fein wollen. Er fonnte ihren Spielen auf freien Platen stundenlang und wortles zusehen. Es war wie eine lette Scham in ihm. So behütete er angstlich die Bilder seiner Eltern. Er

ersann immer neue kostbare Rahmen für sie, besprach sic mit sich selber in seiner Weise, magte sich wohl gar zu einem Sandler und ließ sie bann aus Geldmangel nicht machen. Er schmudte feine Stube mit ben Photographien von Geschwistern, Neffen, Nichten und grubelte finster, ob eins aus der zahlreichen jungen Schar ihm ahnlich zu werden drohe. Rramte in den Briefen seiner Mutter und trug immer den, der ihm eben am meisten ans Berg sprach, in feiner abgegrif= fenen alten Brieftasche mit sich. Nicht einmal aus Selbstqualerei tat er fo, nur aus Gewohnheit und bem Bunsche, sich zu beschäftigen. Seine Angehörigen hatten ihn allgemach aufgegeben. Man hatte ihn aufge= sucht, ihn weglocken wollen - umsonst, und so storte ihn nichts mehr in seiner Verlorenheit. Nichts und niemand. Seine Altersgenoffen standen langst in Amt und Würden, oder sie waren jeder für sich den gleichen traurigen Weg gegangen, den man nicht gut verfehlt, auf dem man nicht leicht mehr umkehren kann, sowie man ihn erst beschritten hat. Traf man einen Gludlicheren, so schämte man sich vor ihm; einen Leidensgefährten, fo zog das gleiche Gefühl peinigend von einem zum andern. Die übrigen, die Neulinge, die man zeitig in seine Geschichte einführte, ermaßen an ihm den Grad des Verkommens, bis zu dem ein von Saufe begabter, aut veranlagter und selbst ein gebildeter Mensch versinken kann, wenn ihm der echte Wille gebricht . . .

. <

4:

Also: es war Samstag abends.

Eingemummelt in ihre unformigen Umhullen faßen die Einspanner vom nahen Standplat, tranken und kartelten mit gewaltigem Larmen ihrer ewig heiseren Stimmen um Wein. Die grunen Tische glanzten, und allerhand Zeichen waren ihnen mit Kreide aufgeschrie-Ein machtiges Qualmen erfulte den Raum, ben. quoll der Eur zu, tangte zu den sparlichen Gasflammen empor und hob sich schwelend zu den braunen Bohlen und Tramen der altgerauchten Holzbecke. Herr Denm schlurfte um, ohne auch nur die Ruge zu heben, innerlich vergnügt und unablässig mit der Abschätzung ber heutigen Ginnahme beschäftigt. Frisch von Sause gekommen mit Mutterpfennigen viele, noch im Beginn des Monats die übrigen — da zahlte jeder bar. Und die Aengstlichkeit des Zahlkellners, der sich Rreuger zu Kreuzer ein ansehnliches Vermögen zusammengeschabt, zusammengerechnet, zusammengewuchert hat= te, war immer noch in seiner Seele. Er hatte viel ge= mehr felbst, als er hatte magen durfen, und ins sehr Ungewisse. Und im nachhinein erschraf öfter vor dem, mas er so manchesmal aufs Spiel ge= sett. Nun, zeitlich und glucklich genug, mar er aus allen Kahrlichkeiten. Aber er liebte bares Geld leiden= schaftlich, wenn damit auch lange nicht so viel zu verdienen war, wie mit seinem Notizbuchlein. Immer trug er zahlreiche Silbergulden, die damals noch spår= lich im Umlauf waren, mit sich herum und ließ sie hell und herrlich in seiner Tasche aneinander klingen. Sie symbolisierten ihm seinen gangen in taufend schmuti= gen Bandeln erworbenen Reichtum.

Auch im andern Gelaß mar die gewohnte Gefellschaft beisammen. Da saß der Verlorene. Er holte sich sein Glas Bier felber, wie um dem Wirte mindestens diese Bemuhung zu sparen, saß einmal stunden= lang davor und starrte in die Luft, als tauchten in den Rauchfringeln allerhand Schatten vor ihm auf, die er haschen mochte, fingerte vor sich hin und trank dann wieder sehr haftig. Neben ihm, um den sich niemand kummerte, der keinem die Jugendlust verdarb, weil sich niemand eines gleichen Geschickes für fahig hiel', und an anderen Tischen andere. Jung, dreift, unterneh= mend, frische glühende Narben in den jugendlichen Gesichtern manche; verwegen singend, ohne sich viel um Einklang oder Sinn des Liedes zu kummern, von ihren Madeln renommierend, die fie eben fennen gelernt. Dann wieder kam ein Schweigen über die ganze laute und muntere Gesellschaft: Benerl und Stara jangen, und bas war immerhin ein Genuß und eine Anziehungs= fraft dieser Kneipe. Denn der firme Tenor des Deut= schen und der wohlgeolte, immer wie vor innerer Bewegung leise gitternde Bariton bes Glaven fügten fich prachtig ineinander.

Die kleine Gesellschaft hatte eine mächtige Weinsflasche vor sich. Die stammte aus des alten Benerl Keller. Das war ein leidlich bemittelter Lehrer, der seinen guten Tropfen zog und in Ehren hielt. Er hätte sich in manchem Jahr einen ganz hübschen Gulden aus seinem Weingarten holen können. Das aber litten seine vier Buben nicht. Alle studierten, alle waren sie unbändig nach Gemüt, Körperkraft und Durst, und alle sielen sie ihm in den Ferien ins Haus. Dann ers

füllte ein wunderliches Leben seinen Reller. Er strich die Geige, und die vier Gewaltigen sangen drohnend und mit vollen Stimmen. Oder aber, sie nahmen sich ihre Instrumente mit, und dann wurde manch ein gutes Glas geleert und manches feine Stückhen Kammers musik aufgespielt. Bis es herbstelte, dann ging jeder seiner Wege, um einmal noch zu Winterbeginn eine rechtschaffene Kostprobe vom Neuen zu bekommen.

Die wurde bann an einem gelegenen Abend mit wohlgelittenen Gesellen verzecht. Da hielt freilich Benerl auf Ordnung. Nicht wegen Siebenschein und Das waren mäßige Leute, und besonders Stara. Siebenscheins Weinbildung mar gering, und er schätte eigentlich einen Wein nur nach seiner Gußigkeit. Aber da war Forster, der lag gerne, das Gesicht zwischen den Banden, auf dem Tische und sprach fein Wort. Denn obzwar er sich in dieser Gesellschaft verhielt, so war doch ein gewisses Gefühl einer Ueberlegenheit in ihm, besonders Benerl gegenüber. Zwischendurch aber langte er alle Augenblicke nach seinem Weinglase und trank hastig, bis ihm Benerl die schwere Hand auf ben Arm legte und mit feiner ftahlernen, jauchzenden Stimme rief: "Ja, mein Lieber, wo denkst hin? Das geht nicht. Ordnung! Oder denkst du, daß ich deinethalben dursten soll wie dein Sohlner Klickschneider, oder meinen Alten berauben wegen Lumpen, wie ihr es seid?"

Diese Stimme! Sie war voll Kraft und Fröhlich= feit, wie der ganze Mensch. Sie war auch der Kum= mer seines Lebens, wenn er schon einmal einen Anfall von moralischem Kahenjammer, auch das graue Elend

geheißen, durchzudulden hatte. Das fam felten, dann aber mit einer ursprunglichen Gewalt über ihn, zumal gegen Monatsende. Dann beschuldigte er sich, er habe schon ein Vermögen vertrunken. "Ja, mein Lieber, da schaust du?" Man hatte ihn namlich in der Oper Probe singen lassen und war ganz entzuckt von seinen naturlichen Mitteln und feiner mufikalischen Bega= bung gewesen. Inmitten der Berhandlungen aber er= fuhr man von seiner Lebensführung. Ein Tenor, der jo sauft und die Rachte durchschwarmt - das geht nicht. Das war's benn zu Ende mit allen Traumen von einer glanzenden Laufbahn; denn er mar ehrlich genug, die Kraft zu einer Umkehr nicht in sich zu suchen, seinen Weg nicht einmal mit guten Vorsaten zu pfla= ftern. Auch ging's ihm ganz leidlich. Im Gegensate zu Forster, der nirgends ankommen konnte, hatte er eine Spurnase fur kleine Stipendia, um die fich sonft niemand bewarb. Ergatterte er eines, so war das ein 3mang fur ihn, mindestens fo weit mit feinem Studium im Zuge zu bleiben, als zum Fortgenuffe notig mar. Es gibt da schon gewisse Rolloquia, die keine sonderliche Muhe bereiten und den Behörden gegenüber dennoch gelten. Ferner sang er auf Rirchenchoren. seiner Behauptung ein faures Brot. Denn die Gute der Musik war manchmal strittig, und man mußte da= zu einen leidlich anståndigen schwarzen Anzug haben. Das aber war ihm ein Greuel.

"Ja, mein Lieber, das ist die ganze Lüge unserer Kultur! Ein Gott, später ein Weib soll einem ge= nügen — und zwei Anzüge und was weiß ich noch für Zubehör soll man sich schaffen? Da muß man ja zugrunde gehen, wenn man einem solche Auslagen auf seinen Erwerb aufpelzt. Und ich soll Andächtige ers bauen? Hab' ich so gar was Erbauliches an mir? Ist das ein Geschäft für mich? Oder ist das eine Affensichande unseres Jahrhunderts?" Denn er liebte Joshannes Scherr und die kräftigen Ausdrücke, und sie ließen ihm gut, als Ausbrüche einer ganz gesunden Natur ebenso, wie es sein Leichtsinn war.

Er konnte fich eine Zeitlang im Zaum halten. Das heißt, von einer Stipendienrate bis zur nachsten. 216= dann aber, wenn er einmal das Geld bei fich hatte, fo gab's nicht Zaum, nicht Zügel mehr für ihn. Zunächst machte er sich, nach seinem eigenen Ausdrucke, stattlich. Das heißt, er kleidete sich von Kopf zu Fußen neu, was immer schon hochstnotig war. Das mußte so billig geschehen wie nur möglich, also in einem jener Beichafte, "die von Berrichaften abgelegte Bemander" verkaufen. Db er wirklich an diese herkunft glaubte? Aber er verfehlte niemals, zu erzählen, welchem Hoch= adeligen der Anzug gehört habe, den er eben an fich trug, und wie ihn der in augenblicklicher Geldverlegen= heit um ein Schandgeld verschleudert habe. andern Grund für eine solche Handlung vermochte fich Eduard Benerl nicht zu ersinnen. Und fein Suftem, sich zu kleiden, verfocht er aus innerster Ueberzeugung als allein richtig. So gehe er immer nach der letten oder hochstens vorletten Mode und in denkbar feinsten Stoffen. Rein Augenschein und keinerlei Erfahrung vermochten ihn vom Gegenteil zu überzeugen.

Dieses erledigt, schwarmte Benerl aus. Das heißt, er zog von Kneipe zu Kneipe, von Kaffee=

zu Kaffeehaus, bis der lette Kreuzer haus vertan war. Wer mithielt, war willkommen, wer mit ihm durchhielt, noch nicht geboren. Es war auch feine gang unbedenfliche Gastfreundschaft. Denn auf Benerls Wegen standen mannigfache Kahrlichkeiten. Da gab's grimmige Prügeleien, bei denen ihm fraft feiner Gewandtheit und Uebung immer weniger geschah, als den Gefahrten; ungezählte Berausforderungen, niemals erledigt wurden, wie er denn einmal allen Ernstes das Jubilaum seiner hundertsten möglichen Mensur feierte; endlich die Gefahren seitens der Sicherheitswache, der Polypen. Kiel er denen in die Urme, das heißt, erwachte er mit grimmigem Ropf= schmerz und ohne den letten Groschen auf einer Wachstube, so war sein Jammer groß und ehrlich. dieses war eine personliche Niederlage vor einem oft bezwungenen und also mißachteten Gegner, und der Schmerz über sein verfehltes Leben und sein vertrunkenes Vermögen kam ihm in solchen Augenblicken gang besonders ins Bewußtsein.

Dies also waren Herr Stara und Genossen. Manche mal fanden sich Mitläufer zu ihnen, die aber niemals alt in der Gesellschaft wurden. Sie waren ganz ans gesehen, weil ihre Schulden niemals über einen Monat anstanden. Für Förster zahlte immer einer oder der andere.

Man saß beisammen und trank. Nicht einmal viel geredet wurde. Höchstens gab Siebenschein mit der Freude aller jungen Mediziner am Gräßlichen—Förster sprach von ihrem anerzogenen Hang zum Aufschneiden— einen recht greulichen Fall aus der Anatomie zum

besten. Oder Benerl kam in weitlaufige politische Abhandlungen. Denn er war Deutschnationaler und führte oftmals für ein loyales Gemüt nicht zu billigende Reden, die herrn Stara in tiefster Seele mißfielen, ohne daß er doch schon den richtigen Gebrauch davon zu machen sich entschloß. Es wurde gefungen. Und so ging die Zeit, und Forster, manchmal wider seinen Willen aufzuckend und emporgehoben, schwieg, sah um fich mit seinen entzundeten Augen und dem einen Bedanken: "Ja, mas ist das albern! Was treiben sie? Was sind das fur Laffen! Und dies Reden von nichts und zu nichts!" Und ware doch nicht vor dem letten gewichen. Bis die ganze Gesellschaft in der richtigen Stimmung mar. Alsdann begehrte er von Benerl sein Leiblied: "Die Leineweber haben eine faubere Zunft." Dft verlangt, wurde es doch fast niemals angestimmt. Denn meist stand Benerl um diese Jahredzeit schon auf dem Tisch und hielt "seine Rede". Die soll woll Mann= lichkeit und Opfermut fur das Beil feines Bolkes gemesen sein. Und Winkelried kam vor in ihr. Go viel ftand fest. Ihren Anfang kannten alle, keiner bas Ende. Denn das schnitt Herr Denm immer ab. Einmal war die ganze Gesellschaft fort ins Café, hatte dort geraume Zeit verweilt, Rarten und Billard gespielt; als man Benerl vermißte und Umschau hielt, stand er noch immer, wo er gestanden, redete fort, sein Bierfrugel in der hand, und lachte manchmal schmetternd und drohnend auf. Ja, er soll sich selber Beifall geklaticht haben, fagte Siebenschein, der da gewiß übertrieb.

So weit wollte man es diesen Abend nicht kommen lassen. Das war bei Herrn Deyms Rechenkunsten ein

zu kostspieliges Vergnügen. So stieß der nüchterne Siebenschein den mäßigen Stara an. Man zahlte und ging schweigend voneinander. Förster immer gedrückt und stumm hinter Veyerl. Denn mit diesem heimzgehen bedeutete noch lange nicht glücklich gelandet auf seinem Sofa liegen und schlummern.

Für die Gesellschaft war es noch zeitig. Sonst aber schlief die sittsame Josefstadt. Die eigentlichen Aneipen waren noch nicht zu Ende. Die Spiegburger aber saßen schon im Raffeehause und hinter ihrem Schlummerpunsch. Manchmal begegnete den beiden Wandernden ein Trupplein Jugend, bunte Müten verwegen auf den Sauptern, das dreifarbige Band breit über der Bruft. Das war dann immer ein bofer Kall, und Forster, der das Rachtigen unter der But der Polizei durchaus nicht vertrug, hatte seine liebe Muhe, den Freund von der Einleitung scharffinniger Erbrterungen über den Unterschied und die Rangder Verbindungen, illustriert mit ordnuna arob= Beschimpfungen derjenigen, deren mervolle gappen" eben vor ihm stunden, abzuhalten, die immer in Bieben fortgesetzt und auf dem Rommis= fariate beschlossen wurden. Das ging nur mit taufend Listen. Alsdann war jeder Sicherheitswachmann eine arge Klippe. Denn Benerl fang am liebsten vor ihrem Angesicht und zu einer Zeit, da wohlerzogene Staatsburger sich dem annoch unversteuerten Schlafe hingeben, mit vollen Stimmmitteln feine gemutvollften hinter ihm flangen bann gelle Pfeifchen, aus einem Ranon dem Buter des nachsten das Nahen des unbandigen Ruhestorers verfundend. Erwischt ward

er fast nie, solang er seiner Sinne Meister blieb. Jestes Gaßchen, jeder Durchschlupf waren ihm bekannt; jede Fährlichkeit ward mit gewandtem Turnersprunge überhüpft oder mit Schlauheit vermieden. Danach, in Sicherheit, ein übermütiger Jodler und ein schreckslicher Lufthieb — denn Beyerl wäre bei reicheren Mitzteln für sein Leben gerne Couleurstudent geworden. So wurden sämtliche Hindernisse genommen.

Endlich an der Ecke des engen Gäßchens, da sie hausten, legte er mit seinem Stocke machtig aus, warf sich in eine unmögliche Fechterpositur und sang aus irgend einem glücklich verschollenen Schmachtlappen: "Seidne Schleppen hör' ich rauschen."

"Ich bitt' dich," bat Förster, der sich schon ges borgen gewähnt und nun wieder zittern mußte. "Ich bitt' dich! Sie nähen uns ein."

Und Benerl ernsthaft: "Stor' mich nicht, Meersgreis!"

"Ich bitt dich..."

"Komm mit, wenn du ein Ehrenmann bist," jauchzte Benerl durch die schweigende Gasse.

"Schrei nur nicht so, sie werden dich doch er= wischen."

Benerl aber, ganz versunken, flotete in seinen süßesten Tonen: "Seidne Schleppen hor' ich rausichen . . . "

"So hor' zum Teufel, was du willst — wie soll ich aber heimkommen?" stohnte Förster. "Der Hausmeister kennt mich nicht!"

"Wahrscheinlich wird er dich hineinlassen, oder melde ihm meinen Fluch und ewige Verdammnis! Da

hast meinen Schlussel," trostete der andere, und schreiend: "Philister über dir, Simson!"

Noch eine furchtbare Terz in einer gewissen Rich= tung. Ein gewaltiger Sat. Und er war in der Dun= kelheit verschwunden, aus der eben ein Sicherheits= wachmann mit seinem "Im Namen des Gesetzes!" auf= tauchte.

Raimund Förster aber ging nach einem kurzen Bershör kopfschüttelnd heim, zu Benerls Penaten und zu seinem eigenen Finken . . .

## Sechstes Rapitel.

Zweimal in jedem Winter gab Herr Franz v. Mallovan, Hofrat im Finanzministerium, eine größere Gesellschaft. Natürlich mit Tanz, nachdem man eine Tochter in jungen Jahren hatte. Ganz einfach ging's dabei zu, die Musik besorgte Herr Stara am Klavier.

Alsdann standen die unnumerierten Wagen in Doppelreihen vor dem Hause, das in einer stillen und vernehmen Gasse der Josesstadt stand; in unmittels barer Nähe der inneren Stadt, deren hohe Dächer steil und türmend und grell im Rot ihrer Ziegel, überhöht von Kirchenfirsten, beherrscht vom massigen Bau der Hofburg, sich emporhoben, dem überragenden First von St. Stefan zu. Beide Eingänge der geräumigen Wohenung standen an solchen Abenden gleich gastlich offen. Sonst kam man nämlich entweder zum herrn Hofrat oder zu seiner Familie. Nur wenige wurden hier wie dort empfangen.

Die Gesellschaft war immer dieselbe. Zunächst David, Werte IV. kamen die Verwandten der Frau. Das waren durch= wegs patrizische Raufleute, tadellos nach Ruf und Vermogen. Ihnen galt ber warmste Gruß ber Dame, Die immer noch sich in diesen Kreisen zunächst zu Hause Warm, insoweit Frau v. Mallovan überhaupt warm sein konnte. Denn es war etwas innerlich Frosti= ges an ihrer Art; eine beständige Abwehr lag in jeder Bewegung der zierlichen kleinen Gestalt, die nie anders als von starrer und rauschender Seide umhult erschien; die man sich gar nicht im Hausgewande denken konnte, in jedem Blick dieser flaren und hochmutigen Augen, in denen etwas Verwundertes lag, wenn ein sozial tie= fer Stehender überhaupt magte, fich ihr zu nahern oder sie ungerufen anzusprechen. Sie repräsentierte gut. Das gestanden alle: die Finangmanner, die bei den Befellschaften des einflußreichen Mannes nicht fehlen durf= ten, die Offiziere, die man als Tanzer lud und weil Uniform immer putt. Beamte famen wenig und hoch= stens Vorgesette des Hofrates. Denn es fiel Berrn Stara zeitig auf und machte ihn nachdenklich, daß herr v. Mallovan bei seinen Kollegen nicht so viel galt, als er eigentlich nach seinem raschen Vorruden und bei der glanzenden Bahn hatte gelten muffen, die nach feinem Glude und der Jugend seiner Jahre noch vor ihm zu liegen schien. Man suchte ihn nicht, noch außer Dienste seinen Berkehr.

Und dabei war er reich. Durch seine Frau. Man mußte nur einmal an einem solchen Abende sehen, wie es da von gediegenem Silber gleißte, wie kostbar jedes Stuck war, das nur bei festlichen Anlässen in Gebrauch kam. Denn in der Regel versteckte sich all der Glanz. Da waren schattende Vorhänge, ernste Teppiche. Alles mar feierlich und in strengen Tonen gehalten. Selbst Die Dienstmadchen, immer hubsch und fehr gesittet, mußten in ernfter Tracht, gang in Schwarz und eine schwarze Masche im Baare, erscheinen. Ginen Diener nahm man nicht; erst bis der herr des hauses Gettionschef geworden sei, sollte einer kommen. Fran v. Mallovan litt einmal nichts Lautes, nichts Grelles. Uhren aller Arten, kostbare Sammlerftude barunter, maren in der weitläufigen Zimmerflucht verteilt. mußten stehen. Die Frau vertrug ihr Ticken nicht, und selbst das Schwingen der Pendel bereitete ihr schon ein schwindeliges Unbehagen. Sie übermand ihre Schen vor allem Trubel und buntem Wesen nur aus dem Gefuhl ihrer Doppelpflicht. Man hatt' es nach Stellung wie nach Mitteln, mußt' es also gelegentlich einmal auch herzeigen. Dann wurden allenthalben Rerzen angesteckt, die so viel milder und feierlicher leuchten als dies schmähliche und plebeiische Gas; Blumen standen allenthalben, wahrend sie sonst in ihrer Wohnung nur steife Blattpflanzen leiden mochte, und diese nur, weil ja etwas Grun ein freundlicheres Schimmern in ein Beim bringt. Es wurde an nichts gespart; sie freilich war nachher immer durch Wochen leidend.

Sie tanzte auch nicht, so vortrefflich sie es konnte; oder höchstens einmal eine Runde mit ihrem Manne, der bei solchen Anlässen ihr immer mit einer etwas altsfränkischen Ritterlichkeit begegnete. Gerne küßte er ihr die sehr schmalen Finger, wenn er sie dann zu ihrem Plaze zurückgeleitete. Sie war überall; jedes Dienstemädchen fühlte ihren Blick, der jede Ungeschicklichkeit

sofort gewahrte und rügte, musterte und revidierte unsablässig, immer mit dem gleichen müden Lächeln. Ihr lag an allen diesen so wenig, die bei ihr gasteten. Wie kamen sie zu ihr? Aber man mußte wohl mithalten. Das sprach aus jeder Bewegung, und so gedieh es niemals zu einer rechten Lust bei ihr, und weil alle Uhren standen und man bei solchen Anlässen nach der seinigen doch höchstens verhohlen blicken darf, so atmete man auf, wenn die Musik wieder einsetze und die Paare anstraten.

Unermüdlich war vor allem der Hofrat, der alle seine Orden anlegte, wenn er empfing. Er hatte beren viele, denn man pflegte ihn gerne in Aufträgen zu verwenden, die rascher fördern, als der ernste und gleichmäßige Dienst des Amtes, bei denen man sich zeigen, seine gessellschaftlichen Gaben verwenden kann. Bei Verhandslungen also und bei repräsentativen Anlässen. Man sagte, dies geschehe, weil er für eine strenge Arbeit zu wenig wisse, und spottete heimlich über ihn als eine Art von Handlungsreisenden des Ministeriums.

Er sah gerne junge Gesichter um sich. Selber gesichmeidig und von jugendlicher Frische — er betonte oft, wie das eigentlich ein Wunder sei nach seiner harsten Studienzeit und ihren Entbehrungen — ein leidenschaftlicher Musser und ein guter Erzähler, gefiel er sich sehr im Umgange mit Frauen, und wenn er tanzte und er kam am Klavier vorbei, so nickte er gerne Herrn Stara zu. Alsdann zuchten raschere Rhythmen, wildere Weisen auf, und es wehte eine schwülere Luft, eine gesdämpfte Leidenschaftlichkeit klagte durch die ehrsame Lustbarkeit, und alles bewegte sich heftiger. Um die

Lippen der Frau zuckte es dann, und ihre schmalen Schultern bewegten sich heftig.

Die Hofratin fah dies alles mit ihrer teilnahmslofen, abgespannten und bennoch lauernden Miene, die fie vielleicht darum niemals verließ, weil die Frau fehr furzsichtig war und dennoch nur selten das Lorgnon an die Augen hob. Nur einmal hatte Berr Stara hier etwas bemerkt, das ihn fehr nachdenklich stimmte. Es war ziemlich spåt geworden, und Herr v. Mallovan hatte sich den ganzen Abend über fast ausschließlich mit einer sehr jungen und hubschen Dame beschäftigt. Ein Weilchen waren die beiden in einer Fensternische gestanden, sehr munter, und oftmals kicherte die junge Frau hell und vertraulich, als die Frau von Mallovan auf sie beide zuging. Sie legte den Arm leicht auf seine Schulter, neigte sich, wie mude, zu ihm und hauchte ihrem Manne ein einziges Wort — Stara sah es bestimmt, ein einziges kurzes Wort - ins Dhr. Nichts in ihrem Gesicht regte sich dabei: sie lächelte wie immer, und jeder mußte glauben, es sei eines jener heimlichen Scherzworte gewesen, wie sie Cheleute gern tauschen. herr v. Mallovan aber war, wenn auch nur ein Augenblicken, zusammengezuckt dabei. Alsbann låchelte er galant; aber es ward ihm nicht leicht. hielt sich den Rest des Abends sehr reserviert und tanzte nur noch einmal mit seiner Tochter.

Zeitlicher als sonst ging man auseinander. Was hatte ihm die Frau zugeraunt? Es war nichts Beslangloses gewesen. Herr Stara hatte gute Augen, und was er sah, das bestritt ihm niemand mehr. Wie hieß das Wort? Vielleicht barg es die Lösung; so grübelte

er unablaffig, seitdem er damals heimgegangen mar. Es gibt namlich, darauf schwor er, folche zwingende Worte. Das ist wie in den Legenden, die er als Bube so gierig vernommen hatte. Da ist ein Fleck Erde, sieht aus ganz wie ein anderer. Und da ist ein Wort, klingt wie ein jedes. Aber just da und in der rechten Stunde geraunt, und es heben sich die Schate, die da insgeheim geschlafen, und man darf langen nach ihnen und wih= len darin, bis man sich berauscht. Und wieder ein Wort, und es gehorchen einem ganz ungebardige Bei= ster. Und es gibt Schatze und Geister überall, die man heben oder sich dienstbar machen kann. Nur einer aber weiß das Wort der Losung, und man muß sie ihm abhorchen. Klug und vorsichtig und zur Zeit. Frau v. Mallovan hatte die Bannformel. Und wer sie noch auszusprechen mußte, der mar Meister über den herrn dieses Hauses, über alle seine Schatze und wohl gar über Olga v. Mallovan. Wie aber erkunden? Dies war die große Aufgabe, die nachher allerdings jede Muhe lohnte. Denn dies Haus war das haus seiner Buniche und fein Ziel, feitdem er den Kuß zuerst hineingesett.

Seine gewohnten Künste versingen hier nicht. Er konnte sich nicht nach seiner Gepflogenheit hinter die Dienstboten stecken. Eine Liebschaft, wie er sie anzusknüpfen verstand, hätte freilich ihr Lohnendes gehabt. Aber gefährlich war sie, sehr gefährlich. Denn kam etwas auf, so war er ganz verloren, oder zum mindesten war sein Nimbus dahin, den er sich so klug geschafsfen. Er horchte, aber er erfuhr nicht mehr, als was alle Welt wußte: es hatte sich einmal in diesem Hause

ein Roman abgespielt, und das sehr reiche Mädchen hatte gegen den Willen seiner Eltern den armen Stustenten geheiratet. Das erzählte doch der Hofrat selber gerne und, weil er die Jugend zu schützen liebte, als ein aufmunterndes Vorbild. Das half zu nichts. Das war zu einfach. Höchstens verstärkte es seine letzen und geheimsten Hoffnungen. Denn ein Wunder, das sich einmal begeben, das ist immer wieder möglich. Dies war vielleicht der einzige Sat, der ihm aus der frommen Gläubigkeit seiner Kinderjahre verblieben, an den er sich nun mit aller Macht und mit den stärksten Fasern seiner Seele klammerte . . .

Er war Olgas Klavierlehrer. Und er sah bas Madchen immer noch, wie es ihm zum erstenmale ent= gegengetreten war, auf den runden Wangen noch ben jugen Flaum der ersten Jugend, das braune haar ichlicht gescheitelt, in den goldbraunen Augen jene Unbefangenheit, die nichts Arges ahnt, und eine Reinheit, darüber man immer sorglich gewacht. Rlosterlich ein= fach die Tracht; eine Latschurze umschloß immer den damals noch allzu schlanken Leib, der feither an Kulle gewonnen. Sie war schon. Freilich nicht so ganz nach seinem Geschmacke, ber das Derbere gewohnt mar und dreistes Zugreifen liebte. Aber sie war schon; ob ihre Art und ihr Benehmen ihn gleich beklemmten und lahm= ten, wenn er auch fühlte, er wurde ihrer niemals fo gang begehren, fich ihr gegenüber niemale fo gang gehen laffen konnen, wie mancher anderen gegenüber - schon war sie. Er sah sie über sich. Was verichlug's? Steigen hier und sinken dort - so kam man eben in der rechten Mitte zusammen.

Dabei machte ihr ber Lehrer in vielen Studen Spag. Da waren seine schrecklichen Rratfuße; er erstarb in Demut und magte es niemals, ihre Band recht fest gu nalten, die sie ihm frei und unbefangen bot und eben seiner Verlegenheit halber langer ließ, als unbedingt notwendig gewesen mare. Er fah dabei immer zu Boden, und in ihm war ein Brand, von dem sie noch nichts ahnte. Wieder dann die Stunden selber. Die vordem gang die Weltdame mit der unbewußten Sicherheit des reichen und gehüteten Madchens gewesen mar, die mar nun das Rind dem Lehrer gegenüber. Wenn sie eine schwierige Stelle verfehlte, so sah sie mit einer Bilf= losigfeit zu ihm auf, die bei ihr doppelt ruhrend wirkte. Dann rafteten die schlanken Finger; und er durfte sie richten nach seinem Ermessen, und es war ihm dann manchmal, als mußt' er ihr dabei wehtun und als fonnt' er erft, wenn sie unter seinem ftablernen Griffe aufgeschrieen, sie mit gleichen Augen betrachten wie die anderen. . . .

Im Nebenzimmer aber saß die Frau Hofratin. Anscheinend ganz abseits, ganz in ihr Buch versunken und dennoch so, daß sie jede Bewegung der Spielenden durch die offene Tur belauern konnte. Sie war keine Freundin der Romantik, die ihr übel bekommen war, mehr, und sie verließ sich auf niemanden, wenn nicht auf sich. Und sie mochte die Musik nicht einmal, die nun einmal leider zur standesgemäßen Erziehung gehörte, und sie litt kein lautes Wort. So wurde denn jede Unterweisung in Flüsterlauten gegeben, jede Frage nur geraunt. Das Belanglose selbst gewann so Bedeutung, und ein goldenes Netz der Heimlichkeit schlang sich

schmeichlerisch um die beiden. Oder der Hofrat kam herüber. Er horchte ein Weilchen, nickte befriedigt oder rügte und strich seiner Tochter über die Wangen. Denn er liebte es, seine Zärtlichkeit zu zeigen, wenn seine Frau sie in sich verschloß. Bei solchem Tun erwachten in Herrn Stara recht unfromme Wünsche.

In den Paufen aber oder wenn sie ein Stud durchspielte, das sie schon völlig inne hatte, erzählte er von seinem Leben. Anfangs unerbeten. Sie ließ es fich eben nur gefallen, aus Gutmutigkeit und weil er fo offenbar das Bedürfnis nach Mitteilung und keinen Borer hatte. Allgemach fesselte sie der Ginblick in ein fremdes Leben, und der Mann wurde ihr immer wich= tiger dadurch. Bon seinen Eltern sprach er, gang angesehenen Leuten, und den Bater hatten sie einmal megen feiner Rechtschaffenheit beinahe zum Starofta ge= wahlt. Nur, daß fie fo arm feien! Holzhauen mußte er um den Tagelohn, und in der schlechten Zeit ins Glasmachen gehen, und die Mutter spann und arbeitete auf dem Feld, und so viel Kinder! So arm! Daß sogar er von seinem Verdienste nach Hause sende, mas er konne. Und wie er auf schlechten Pfaden gewesen sei. "Ich bitte Sie, Fraulein, gnadiges Fraulein — - wo es doch so viel Versuchungen gibt und wo nie= mand sich umschaut um einen jungen Menschen was er treibt! Erst beinahe wie ein Madchen — keinen Schritt allein. Und dann, tu was du willst!" Das aber sei vorbei, seitdem er dies Haus betreten habe. "Wo man endlich das Gute vor Augen hat und wie es eigentlich sein soll" — und er sah sie schwarmerisch an. Und wo er, Gottlob, keine Not mehr habe: "Denn glauben Sie mir, mein gnadiges Fraulein, es saufen viele, nur weil sie nichts zu essen haben." Dann meinte sie: Papa war auch ein armer Student, aber er erzählt derlei nie. "Ja," seufzte Herr Stara, "aber man hat sich über ihn erbarmt. Und seiner Tochter wird man doch solches nicht erzählen." Sie nickte und reichte ihm die Hand, die er küßte. Es war ihr, als sei er ihr Ritzter, und sie entsende ihn zum Kampfe gegen den mosdernen Drachen Elend und Not. Und unklare, kindershafte, phantastische Wünsche zogen ihr aus dem jungen Herzen in den hellen Kopf.

Er nahm seine Studien wieder auf. Das schmeischelte dem Hofrat, der sich gerne als Retter eines fast verlorenen Menschen fühlte. Das erste Zeugnis, das er sich gewann, brachte er Olga. Durch sie hatte er sich aufgerafft.

Man lud ihn den Tag zum Mittagessen. Das war so beängstigend schön! Da gliverte es von Silber, und allerhand Gläser, immer eines anders als der Nachbar, standen auf der blanken Tafel. Er nahm sich sehr in acht, aß immer erst, wenn er sich über den Gebrauch eines Gerätes durch Umschau unterrichtet hatte. Und wie geräuschlos es nur herging dabei! Manchmal neigte sich ihm die Hofråtin mit einer leisen Besmerkung oder einer hausmütterlichen Mahnung zu, oder über Olgas Gesichtchen flog jenes eigene Leuchsten, so sonnig und still, das er nur an ihr gewahrt. Und durch die natürliche Beklommenheit hindurch erwachte ihm eine Freude. Denn er dachte seiner Kollegen, die sich eben wohl um den runden Tisch der Bolksküche verssammelten. Ein dumpfer Keller, erfüllt von dem

Qualm der Speisen, die eben erst an gewaltigen Herden gargemacht wurden; ein rastloses Klappern von Schüsseln und Bestecken; ein Eilen, nur um das Bedürfnis zu stillen. Hier ein bedachtes Genießen. Und erst die eine, feine Zigarre nach Tisch! Es war wie im Himsmelreich, das sicherlich auch niemand mehr missen will, der es einmal betreten durfte.

Er schon gar nicht. D nein! Und so setzte er denn alles daran, um zu gefallen. Er war ein guter Beob= achter und befaß die fleine Schlauheit des emig Untergebenen. Denn Eigenschaften, die man an ihm zu schen wunschte, schminkte er sich geschickt an. Gin anberer war er bei Olga, ein anderer beim hofrate oder gar bei feiner Frau, die sich ihn freilich in keiner Weise naher kommen ließ. Diese Wandelbarkeit fiel ihm gar nicht schwer; denn sein Charafter glich jenen Teppichen, die einmal Mode gewesen, die man aus farbigen Fleckchen, aufgelesen wo immer, kunftlich zusammengenaht. Sie sehen aus einiger Entfernung gang hubsch aus, nur naher besehen muß man sie nicht. Und er ging mit einer unfäglichen Vorsicht — ihm felber nahm sie manch= mal den Atem - seines Weges. D, nur fachte! Nur feinen Schritt, feinen dreiften Griff vor bem unentrinnlich Klammernden, damit nicht der Stamm des Baumes ins Schwanken komme, in dessen Krone Der Bundervogel des Gludes, seines Gludes fich wiegte und einer beständigen Sonne entgegensang!

Er wollte unentbehrlich werden. Und er ward's. Als man ihm zum erstenmale seine Mitwirkung an den Gesellschaftsabenden bezahlen wollte, da stieg's ihm heiß in die Augen. Denn das war viel, vicl Geld für jeine Begriffe. Stotternd begann er eine Danksagung. Und im Reden überkam's ihn plotlich wie eine Erleuchtung, die ihn gang fromm machte: daß ihm sein guter Gott sie offenbart — er durfte dieses Geld nicht nehmen. Und er blieb beharrlich dabei. Er muffe fich doch dankbar zeigen, wo er vom herrn hofrat so viel Gutes genieße. Und man sollte ihm doch die Freude lassen, jett, wo er doch sein Auskommen habe und sich nicht mehr als das verlange. Und eine Rrankung fur ihn sei es, daß man ihn bezahlen wolle, wo er eine Auszeichnung empfangen. Denn wie komme er sonst in solche Kreise? Das machte einen guten Gindruck; aber es war nur als Manover angewendet, was Benerl in einem ahnlichen Falle einem Gonner gegenüber aus einer Wallung seiner warmen Natur getan. Er beforgte Auftrage, ging in seiner freien Zeit Botengange: bewies sich zuverlässig, verschwiegen und im höchsten Grade uneigennütig dabei. Mit seiner wunderschönen Schrift, einer mahren Monchsschrift, schrieb er mit unermudlicher Geduld Tischkarten, die das Entzucken der Frau Hofratin und ein feiner Schmuck dieser Tafel waren, die, immer etwas altvåterisch beschickt, dadurch an Einheitlichkeit und Eindruck gewann.

War er aber fertig, oder vielmehr fühlte er seine Hand so recht im Zuge, so nahm er noch ein Blättchen vor, und mit seinen schönsten Schnörkeln, seinen sinn-reichsten Zieraten schrieb er den eigenen Namen: Herr Karl Stara. Wie sich das nur ausnahm! Nicht als wär' er an sich so darum gestanden; er wußte sich schon andere, bessere, zwanglosere Unterhaltungen. Aber, wenn er erst nur so weit hielte! Ganz so hatte doch

ein Student aus seiner nächsten Nähe begonnen. Und war heute Erzellenzherr, und man buckelte noch tiefer vor ihm, als er sich vordem gebückt. Aber eine steigende Ungeduld war in ihm. Er zwang sie nur durch Rücksschau auf das Erreichte. Er hatte doch seinen festen Fuß in einem einflußreichen Hause, im Amte, wo ihn der Hofrat bald, wenngleich in bescheidener Stellung, untergebracht, und vielleicht auch schon anderwärts, dort, wo eigentlich die letzte Entscheidung lag. Er hatte es besser als alle, die anscheinend unter günstigeren Verhältnissen ins Leben getreten, hatte sein Ausstommen und die Möglichkeit, nach seinen Wünschen zu genießen. Freilich — es war da noch ein Hindernis aus seiner Vergangenheit. Auch das mußte sich überwinden lassen.

Seinen Rameraden gegenüber schwieg er. mochten ihn doch eigentlich keiner. Förstern war sein schleichendes Strebertum, sein Schielen und Schillern, bas er ahnend erkannte, in die Seele hinein leidig; Benerl litt ihn eben nur; Siebenschein aber durch= schaute ihn ganz. Denn ihn emporte die leise und ge= lassene Roheit, mit der Stara das wehrlose Beschopf, die fleine Rest, qualte und immer neuen Mighandlungen seitens der Mutter auszusetzen verstand. Wie oft= mals lag fie schluchzend auf Peter Wondras Bett, wenn herr Stara gang grundlos, ohne jeden Unlaß nach ihr gerufen hatte, nur weil er sie nicht zu Sause wußte und so Gelegenheit zu seinem anklagenden "Na= turlich, der Bub ist wichtiger wie der Zimmerherr. Man wird doch ausziehen muffen" bekam, das die Mutter ihr dann fo entgelten ließ. Bu tun vermocht' Gieben= schein nichts dagegen. Und er, als Nachbar und ats Mitpfleger des kleinen Wondra, wußte genug für eine immer steigende Erbitterung gegen Stara davon. Es war ein niedriger Geselle, das stand ihnen sämtlich fest. Ihm aber verschlug das nichts. Er war nicht wehleidig. Und dann: "Sie sind, gar der Jud' ist mir neidig!" dachte er. "Sie sollen schon noch mehr Grund dazu kriegen."

Nur dreierlei brauchte er dazu: Geduld und Besonnenheint — die wußt' er in sich, war herr genug seiner Regungen, um keine Unbesonnenheit zu magen - und noch eins, das Wort! Das Wort, das die Hofratin ihrem Manne zugehaucht, das Wort, das Bewalt über ihn hatte wie eine schreckliche Zauberformel. Es gewann für ihn je langer eine besto mystischere Bedeutung. Er zergrübelte fich darüber. Er mußt' es erfahren, denn Olga v. Mallovan, ihre ganze kostliche Jugend, ihr Eigentum, das volle Ende allen Elends, die Möglichkeit jener Vergeltung mancher Erniedris gung, nach der seine Seele desto mehr schrie, je minder er im Leben empfindlich dafür schien, hing ihm daran. Ein nüchterner Patron war in diesem Punkte einer tol= len Phantastif verfallen. Und wenn Menschenwille wirklich alles vermöchte, so hatte herr Karl Stara fein Ziel erreicht. Denn er wollte mit aller Macht und aller Bahigkeit eines Mannes . . .

## Siebentes Rapitel.

herr v. Mallovan war verstimmt, sehr verstimmt war er. Es hatte zu Hause wieder Verdrießlichkeiten gegeben und ernstere als alle Tage. Und seine Frau war von der Art, daß sie lange nachtrug, und daß dann eine Temperatur durch sein Heim wehte, einfach unersträglich, so eine Art Sibirien, in das er nun leider versschickt ward, in der Josesstadt. Und sibirische Winter sind sehr dauerhaft. "Alle sind sie gegen mich in Versschwörung, alle," mußte er dann denken. "Ausgesstehen bin ich, und ein Auswurf bin ich vor allen, und sie fressen mein Brot."

Es war im Sommer. Schon seit Ostern hatte seine Familie die Dornbacher Villa bezogen. Denn seine Frau war von jenem Schlage und aus jenen Ueberlieserunsgen heraus, nach denen ein eigener Ansit in der unsmittelbaren Nähe von Wien Schlußstein und Bewähsrung eines rechten und wohlgegründeten Reichtums ist. Auch braucht man sich so nicht zu trennen in der heißen Zeit. "Nicht einen Augenblick will sie mich aus den Augen lassen, damit man nicht aufatmen kann. Und immer spioniert sie hinter mir, wie ein Spitzel, wie ein rechter Spitzel ist sie zu mir," grollte er in sich. "Und sie hetzt gegen mich, sogar mein eigen Kind hetzt sie gegen mich." Er wußte bei sich selber, daß kein Wort an allen diesen Gedanken wahr sei, und fraß sie dennoch mit einer ingrimmigen Freude in sich hinein.

Zu solchen Tagen war mit ihm ein sehr schlechtes Arbeiten. Nichts war ihm flink genug, und kein Aufstrag war gemacht, wie er håtte ausgeführt sein sollen. Er jagte die Leute förmlich. Es war ihm ein Bedürfsnis, allen seine Macht zu zeigen. Er war doch irgendswo in der Welt wer, wenn er schon dort als der Garsniemand galt, wo man ihn zumeist håtte schätzen muß-

sen. Und zwischendurch grübelte er. Wie war es nur möglich, daß eine She, die so romantisch begonnen wie die seine, so schmählich endigen konnte?

Ja eben, das war doch das Ungluck! Denn die Frau soll den Mann nicht immer unter sich sehen. Sie aber sah ihn noch und für immer so. Aus Mitleid hatte sie ihn geheiratet. Das taugte nichts. Gar nichts taugte das. Er wußte das nun bestimmt. Zu spät, wie alles Wichtigste, natürlich. Und seine Olga — nein, die hätte so etwas schon gar nicht ertragen. Er beschäftigte sich oft mit dem Gedanken an ihre Bermählung. Die brauchte einen tüchtigen Mann. Einen, vor dem sie Respekt haben mußte. Das war sicher und eine aussgemachte Sache.

"Berr Stara!"

Herr Stara erhob sich und sah mit ehrfürchtiger Verklärung zu seinem hohen Gönner auf. "Wie der Kerl nur dasteht! Es ist rein ein Wunder, daß er nicht einschnappt!" wisperte einer dem Nachbarn ins Ohr. "Malen sollt" man ihn so lassen."

"Herr Stara, erwarten Sie mich heute nach dem Amt." Herr Stara verneigte sich, noch etwas beglückster, aber schon mit einem gewissen Selbstgefühl kehrte er zu seiner Arbeit zurück. Der Hofrat aber ging sehr unzufrieden mit sich in sein Zimmer zurück. Was war ihm wieder nur eingefallen? Ueberhaupt war dieser Stara nicht ein ganz ekelhafter Kerl? Mochte ihn denn einer? War ihm denn seine Frau grün? Und just er mußte an dem Burschen einen Narren fressen und sich mit dem Burschen schleppen! Aber das war seine verdammte Gutmutigkeit. Und dann, er hatte

den Tag durchaus nicht allein sein können. "Muß es schon einer sein, so ist es doch gleichgültig, wer es ist," entschied er endlich. "Und er sprich gut tschechisch und hört wenigstens zu."

Sie gingen zusammen in den Prater. Den haßte Frau v. Mallovan. Den betrat sie sicherlich nicht in Jahren, und also bevorzugte ihn ihr Gatte für seine Erholung. Herr Stara aber erkannte seinen Schirmsherrn kaum. Sonst war das doch ein munterer, untersnehmender Herr. So leutselig, daß man es recht gut begriff, wenn ihm in seinem steisen und feierlichen Hause nicht recht wohl ward. Sonst zog er mit dem Umtsrocke gerne die Amtswürdigkeit aus. Diesmal war er grämelnd und verdrossen. Herr Stara aber schwieg, denn man konnte nie wissen, wie man mit dem Reden ankam und sich so übers Maul fahren lassen, oder sich's verbrennen, o nein, so dumm war ein Böhm' nun einmal nicht.

Endlich begann der Hofrat. Wie jeder Mensch, den das Schicksal in vieler Hinsicht verwöhnt hat, um ihn in einem andern Sinne desto härter zu treffen, so hatte auch er das Bedürfnis, sich auszusprechen, zu rechtfertigen, gewissermaßen vor sich selbst in einem ans dern. Es verdroß ihn schon, daß man immer nur von seinem Glück sprach. Die da meinten, es gehe mit dem Glück allein, das waren Dummköpfe oder Menschen mit einem Linksverstande. Das sind so Leute, die niesmals das erraten, was man von ihnen wünscht. Die bleiben picken, wo sie sind. Er aber war gestiegen und wollte weiter steigen. Er hob sich dabei in den Hüften, rieb sich die Hände, und Herrn Stara fiel das bose

Wort ein, das im Bureau umlief: "Wie eine hohle Rugel im Wasser." Aber er machte sein andächtigstes und ergebenstes Gesicht.

Und dann waren seine Plane mit Olga. Kam er zu Hause darauf, so sah ihn seine Frau nur mit ihrer überlegenen Gelassenheit an: "Du!" meinte sie spöttisch. Und er hatte doch mit dem Mädel Gutes im Sinn. Was? Das wußt' er so bestimmt nicht zu sagen. Aber Großes, daß die Welt staunen und starren müßte. "Ja, der Mallovan! Der kann nun einmal mehr als Erdsäpfel essen." Herr Stara hatte zu diesem Kapitel seine eigenen Gedanken. Weil er aber nicht wußte, ob man sie schon zu würdigen wissen werde, so behielt er sie bis auf weiteres für sich.

"lleberhaupt," meinte der Hofrat, "sei es ein rech= tes Kreuz, wenn man im eigenen Hause nicht ganz ver= standen wurde."

Da war schon die Umgangssprache. Er beherrschte das Deutsche vollkommen. Gewiß. Aber es war ihm doch eine Amtstracht. Etwas Steises, etwas Fremdes. Man konnte sich nicht so recht recken darin, sich nicht gehen lassen, ausplauschen. In seinen vier Pfählen aber wollte man doch manchmal den schwarzen Frack, den man nun einmal vor der Welt tragen mußte, oder die Uniform von sich tun und in den Schlafrock schlüpsfen oder gar in Hemdsärmeln sein. Seine Frau aber verstand dieses Bedürknis nicht. Sie war nun einmal die steise Deutsche.

Oder, er war nun einmal ein Bauerssohn. Und der spricht, wie er's zu Hause gewöhnt war, auch ein= mal mit einem Dienstboten. Oder ist der kein Mensch? Bei ihr nicht; wie sie ihn nur immer angeguckt hat, bis er sich's abgewöhnte! Und man hat auch sonst noch seine Instinkte, die nun einmal in einem stecken. Und sie melden sich immer wieder, so viel man auch gelernt hat. Ist der Bauer lustig, so lacht er; ist er traurig, so weint er; årgert er sich, so flucht er. Verträgt sie alles nicht. Und passert ihm etwas Gutes, so nimmt er sein Weib um die Hüfte und tanzt eine Polka mit ihr. Ist gemein bei ihr. Schickt sich nicht. Wenn's aber einem guttut? Und immer nur tun, was sich schiekt — das ist doch eine Langweilerei. Der Teufel soll's holen!

So bummelten sie, agen gemeinsam zu Nacht. 2118= dann offnete Berr v. Mallovan gerne fein Berg. Stara horchte, immer erwägend und grübelnd und lauernd, ob nicht das Wort aufsprange, dem er nachspurte. Der Hofrat aber, dem Gonnertum wie Gonnerschaft Bedürfnis waren, nahm ihn für völlig harmlos. Vor ihnen, flar schimmernd und frostig durchsichtig edler Topas, stand das Pilsner, und er trank bedachtig, mit großen Pausen und sorgsam bestrebt, nicht etwa ein Flockchen des Schaumes an seinem Barte haften lassen. Er beherrschte das Wort; nur brach er gelegent= lich unvermittelt im Sate ab, schlug mit den Fingern einen Wirbel auf dem Tischtuch und hustelte verlegen. Dann tat er, als sei ihm ber Ausbruck, beffen er eben bedurft, in der immerhin entwohnten Muttersprache nicht gleich eingefallen. "Ich bitte Sie, man ist ja wie ein Stummer!" So erzählte er von seiner Jugend. Immer aber nur bis zu einer Periode seiner Studien. "Aha, da steckt's halt," dachte sich Stara; hier bog er im Hasensprung ab, machte sich etwas zu schaffen,

ståubte vorsichtig mit dem einen langen Fingernagel die Asche von seiner Zigarre oder er zerkrümelte ein Stück Weißbrot, türmte vor sich ein zierliches Häuschen, mit dem er alsdann spielte. Oder er begann, schnipspend mit den Fingern, irgend eine Weise zu pfeisen, wie sie eben von einer nahen Musikkapelle herüber der Praterwind zu ihm trug.

Er machte fein Behl daraus, daß er in seiner Che nicht glucklich sei. Unbefriedigt und nicht glucklich in seinen vier Pfahlen, nicht gewürdigt in seinen Bedürfnissen. "Ich hab' ein bohmisches Berg." Was er da= runter begriff, sagte er nicht, oder man mußte sich's zusamenreimen. Aber seine Tochter hatte es nun ein= mal nicht geerbt. Seine Frau aber? "Ich bitte Sie, probieren Sie einmal gefälligst und belieben Sie ju versuchen, einmal mit ihr luftig zu sein. Die Augen! Nicht einmal im Schlimmen meine ich's, nein, belieben Sie nur ihr einen Spaß zu erzählen, einen kleinen Spaß. Wie ihn sonst auch Damen, wirkliche Damen gerne horen und gang hubsch kichern dazu oder einen flinken, hubschen Schlag mit Kacher oder Taschentuch tun nach Ihnen. Sie schütteln den Ropf? Sie trauten sich's nicht? Nun also, Berr Stara, ba seben Sie felbst!"

Und dennoch zog ihn das Weib an. Unwiderstehslich. Nur nicht seines. Seine eigene Jugend kam ihm vor Herrn Stara zu Sinn, war er erst vertraulich gesworden. Er fühlte sich als Wegweiser und somit zu aller Ehrlichkeit verbunden. Soweit sie sich mit Rang und Alter vertrug, natürlich! Er unterhielt Verhältenisse. Gewiß und mancherlei. "Schlimm genug, daß

man sich so zusammenklauben mußte, mas man eigent= lich an einer einzigen haben sollte. Denn das Rechte ist ja doch nur die Ehe. Bitte, sich das zu merken. Ramlich im Ideal"; ein Wort, das er fehr liebte, als erziehend. Das mußte Frau Belene. Es fostete Geld und vermehrte somit ihr Uebergewicht über ihn. nutte das aus; "ein Erbarmen fennt fie nicht in fich." Und er hustelte verlegen hinten nach. In der Regel schwieg sie dazu. Einmal aber hatte es etwas Kurcht= bares gegeben. Sie wollte fich scheiden laffen. warum? Wegen nichts, mas nicht in jedem haus vor= fommen konnt', wie meines." Er hatte das hinter= trieben. Er fonnte feinen Sfandal brauchen. Aber völlig unterworfen hatte fie ihn sich damals. Sie hielt feine Erzieherin mehr. Und seither: "Ja, mas wollen Sie machen? Sie will schon gar nichts mehr wissen von mir. Dann hatte ich doch gleich ins Rlofter gehen fonnen, wenn ich so leben wollte. Das ist eine sichere Sache, oder nicht?"

Er hatte immer Gluck bei Weibern gehabt. Immer und so viel, daß er nicht einmal ruhmredig dessen
gedachte, sondern wie einer Sache, die sich ganz
von selber versteht. Das begriff sich auch nach
seiner Erscheinung und nach seinen Umgangsformen
ganz gut. Dafür aber, wovon Frauengunst bedingt
wird, hatte er seinen Lehrsat. Das ist nämlich nicht
so leicht und nicht so einfach. Er stockte immer zu Beginn in seinen Aussührungen und sah sich um, ob auch
kein Bekannter in der Nähe sei oder sonst wer horche.

"Garnicht, mein lieber Herr Stara. Und darum wundert man sich bei einem, welchem sie nachlaufen,

wie ist das nur möglich? Und wieder bei einem ande= ren, welcher ihnen nachläuft, versteht man's wieder nicht: Go ein hubscher Mann hat Geld, ift nobel, und er kann so gar keine einholen, die er mocht'! gar kein Glud. Und alles Glud kommt durche Beib, nicht vom Weib. Nämlich: man muß nur so das Gefühl in sich haben. Einmal wird jede, Frau oder Mådchen, aus sich heraus schwach. Und wer gerade da ist und hat das Gefühl in sich und spürt's: jett ist der richtige Augenblick, der hat's gewonnen, und nachher hångt sie ihm schon von sich selber an. Manchmal mehr, als ihm lieb ist. Und ob's, was man so fagt, der Rechte ist oder nicht; wenn er sich nur nicht besinnt und nur nicht zweifelt. Nicht zu fruh und nicht zu spat. Denn die, bei der's lange dauert, daß man fich's über= legen kann, dieser Augenblick oder Zustand namlich, die — da ist's nicht der Mühe wert, daß man davon redet als von einem Glud. Und überhaupt," er wies mit seiner sehr schonen Sand, mit der er überhaupt gerne demonstrierte, nach dem Windleuchter auf dem Tische, "sehen Sie, wie das ist. Da sind zwei spitige Klammen. So wie man die Irrwische malt, so spiegelt sich die Kerze in der Glaskugel. Und die Klammen tan= zen und sie zungeln auseinander und sie neigen sich und umschlingen sich und sie sind sehr hell, und man glaubt ihnen ihre Hite. Und das ist der Eindruck, welchen die Frau macht auf den Mann, welcher nach ihr geht. Und es ist, wie Sie weiter sehen, zwischen diesen beiden Irrwischen etwas Dunkles, wodurch sie zusammenhangen und getrennt sind, und welches um so dunkler ift, weil da herum so viel Licht steht. Go glaubt der Mann in jedem Weib ein Geheimnis, seelisch genommen, ein Dunkles, und er möchte, daß sich ihm und nur ihm diesses Geheimnis offenbaren soll. Und darum lockt sie ihn immer wieder. Mindestens mich." Er seufzte und zündete sich eine neue Zigarre an.

Er hatte sich warm gesprochen. Nun verstummt' er. Bang, als fei ein Uhrwerf zum Stehen gekommen. Er sah nach der Uhr, zahlte und ging. Denn es mar an der Zeit, wenn er nicht den letten Pferdebahnmagen versaumen wollte. Stara trug ihm beflissen und unterwürfig den Ueberzieher bis zum Praterstern. Der Wagen rollte heran, und die freundliche, blaue Laterne ichien flar durch die helle Sommernacht. Um die beiden, während fie das Stucken Weges durch den Prater gingen, mar ein Jauchzen ferner Mufik. Go unharmonisch sie aus dieser oder jener Aneipe tonen mochte: das Raseln der Ziehharmonikas, das Schnarren der Drehorgeln, das Brausen, Drohnen, Klirren einer Infanteriemusik - die Gesamtheit gab dennoch einen tollen, fraftigen, jubelnden Ginklang. In den Baumfronen rauschte es, sacht, von einer zur andern überlaufend. "Wie von feidenen Schleppen," mußte Stara denken, dem das Anistern eines Rleides noch Bergklopfen bereiten konnte, der Reiz des Weibes noch ganz und ursprunglich und ohne Reflexion lebendig war. Er empfahl sich, ,und der Hofrat fuhr dahin durch die stille Juninacht, in der er dem so viel jungeren Genossen sich offenbart. Durch die breite und gedehnte Praterstraße ging's über eine klingende und unter der Wucht des Wagens leise schwankende Brude, ben Strom entlang, aus deffen fehr dunkler Flut die Lichter

von beiden Ufern herauf grußten, gereiht wie flam= mende, versunkene Saulen. Die Stadt mar schon fehr still; nur das eintonige Rlappern der Bufe flang ein= schlafernd, und Kunken ftoben vom harten Pflafter, wenn ein Roß sich im Anziehen dagegen stemmte. sehr lange Alserstraße durch. Die Mitfahrenden verloren sich allmählich. Dem Hofrat gegenüber faß ein junges, frisches Madchen, sauber und mit leiser Gefall= sucht bei aller Einfachheit hergerichtet, ganz still und Und wie der Wagen mit leisem Klirren der Kenster und sachte schwingend, denn auch der Rutscher sputete sich heimwarts, an einem Hotel vorüberrollte, aus deffen Garten noch Lichter glommen, so erstand in dem hubschen, frohlichen Gesichtchen ein halbverschamtes Lacheln, heimlich, wie es nur einer Erinnerung gilt, die man sich gerne selber verschweigen mochte, ohne sie doch unterdrücken zu können. herr v. Mallovan merkte es. Er hatte fur derlei ein Auge und war bald in sehr angeregter Unterhaltung mit seinem Gegenüber, von dem er sich endlich mit einem Sandedrucke und einem geflusterten "Also, auf Wiedersehen!" an der Ece einer jener Straße verabschiedete, die ichon in braune Actergrunde verlaufen. Bier lohnt der Bodenbau nicht mehr, der Verkauf noch nicht so, wie er's an der Grenzmark der Großstadt in Balde tun wird. Er blieb nach dieser kurzen und verheißenden Zerstreuung allein und recht vergnügt mit seinen Gedanken. Ihm zur Linken stieg der Schlot einer aufgegebenen Fabrik schwarz in die Nacht; ihm zur Rechten schimmerte eine weiße und gedehnte Mauer. Dann ein Baumgang, beffen plot= liche Schatten bunkel in seine Seele fielen und beklemmten nach dem freien Rundblick, den man kaum gehabt. Die Pferde schnoben heftig. Der Wagen hielt.

Durch hügelige, lose Gassen stieg er aufwärts. Jede Spur von Gutlaunigkeit war verflogen, er sah in der Dunkelheit recht gedrückt und verfallen aus. Er zerssann sich und verwünschte seine Geschwätigkeit. Jedes Wort des ganzen Abends rief er sich ins Gedächtnis zurück. Mit einemmale, wie er so einsam und zögernd, wie immer, wenn er nach Hause ging, dahin schritt, kam ihm Herr Stara gar nicht mehr so harmlos, sein Verstrauen sehr übel angebracht vor. Der Bursch hatte was Lauerndes. "Wart' nur, Söhnchen, ich werde dir's schon zeigen," dachte Herr von Mallovan, der ebenso launig wie wohlwollend war. Aber nein, er hatte sicherlich kein Wort gesprochen, das den auf die richtige Fährte bringen konnte.

Er spie vor sich aus. "Es ist gut, daß man sich nicht selber ins Gesicht spucken kann," lachte er.

Aber was war das für ein Leben! Lohnte das den Reichtum, der ihn umgab, die schöne und schnelle Laufsbahn, die er gemacht? Wenn man sich immer fürchten mußte: vor sich selber und vor seiner Frau; vielleicht war die noch wach und hatte eines jener Worte für ihn bereit, die trafen wie Ohrfeigen, immer ins Gesicht, mitten ins Gesicht!

Er blieb stehen und hielt sich die Ohren zu. Aeffte ihn da nicht jemand? Du Schuft? Dann hob er den Stock drohend, als stünde sie vor ihm und sähe ihn an mit den höhnischen Augen und dem fatalen Lächeln um den Mund, und er fände endlich den Mut und die Kraft

zu dem einen Hieb, der, geführt mit dem Groll von Jahrzehnten, sie trafe! Der bracht' ein Ende. Aber, er war zu feig; dazu zu feig, zum Selbstmord zu feig, zu allem zu feig.

Batte sie ihn doch damals lieber seinem Schicksale überlaffen! Welcher Teufel trieb fie, sich in in ihn, ge= rade in ihn zu verlieben, der so garnicht zu ihr paßte? Und wenn fie, fortgeriffen von Mitleid, als der arme Student vor hunger in ihrem hause ohnmachtig murde, sich seiner annehmen wollte, warum mußte denn gleich geheiratet sein? Freilich, er hatte ihr gefallen. fie war unschon und zurückgesett neben glanzenderen Geschwistern. Und sie hatte nun einen Mann, und gar einen, der ihr dankbar sein mußte fur alles. Aber, mas war das schon fur eine Brautzeit gemesen! Dies beftåndige Erläutern, wie man ihm das Mådchen, gerührt von seiner Not, gegeben hatte. Und weil er doch wohl eine Zufunft habe. Gegeben? Un den Bals hatte sie sich ihm geworfen in der schamlosesten Weise. Und nun erdroffelte fie ihn fo in ihrer Umflammerung. Die elende, die herzlose, die schlechte Person die! Wie er damals nur nicht begriffen hatte, mas fur eine Demutigung das für ihn mar! Ein Ratsel, wie man so blod fein fann!

Aber, er war auch ein Jämmerling. Hatte er sich's nicht schon tausendmal verschworen; hatte seine Frau nicht recht, wenn sie ihn einen Lumpen hieß, der ihr so oft ein Ehrenwort gegeben und es immer wieder gesbrochen? Und doch hatte er heute wieder angebandelt? Aber die konnte lange warten, die von heute. Hübsch war sie freilich. Ja richtig, wohin hatte er sich sie nur

bestellt? Diese Weibergeschichten! Und er konnte sie nun einmal nicht entbehren, nicht leben ohne die Aufregung, die er von ihnen empfing. Und die Seinige konnte nun durchaus nicht verzeihen. Freilich, die Geschichte mit der Fanny war sehr schlimm gewesen. Denn Olga war damals nicht mehr so ganz Kind, und man hatte angstlich Verstecken spielen mussen. Der Racker, der!

Was sie nur für verliebte Augen gemacht, vom Tage, wo sie ins Haus gekommen war, bis sie ihn hatte! Und um ihn gestrichen war sie, recht wie die falsche Raße, die sie war. Und ihr Getue um Olga: Siehst du, an deinem Kinde zeig' ich dir's, wie lieb ich dich hab', und ich kann dir's nicht zeigen! Und es war eine sehr hübsche Heimlichkeit geworden, und er hatte ihr gegeben, was sie nur mochte, und sie mochte eben nicht wenig, die durchtriebene Person, die so ehrbar tat. Warum denn nicht? Freilich, alsdann dies bose Ende!

Wer konnte sich aber auch immer solcher Niedersträchtigkeit versehen, daß sie hinlief und der Frau alles erzählte? Und nicht in den Erdboden sank, die Schamlose!

Und was das nur gekostet hatte, und was diese Sachen noch immer kosteten! Ein Vermögen für sich hätte er so sammeln können. Und dennoch, was war sie reizend gewesen, eh' sie so ausgeartet war. Und wie jüß diese Heimlichkeit in Winken vor aller Augen und Worten vor aller Ohren, die niemand begriff, nur sie zwei! Er seufzte melancholisch in der Erinnerung; melancholisch und wieder begehrlich. Aber seither hatte ihn seine Frau in der Hand. Und die ließ nicht mehr aus, was ihr einmal im Griffe war. Und er war ja auch noch einmal im Hause selber rückfällig geworden.

Freilich schon mit einer Angst, die ihn sich jelber verraten ließ, schon in allen Anfangen, bis fie Die Diener formlich gegen ihn organisiert hatte. Das mußte nicht sein. Und hatte er nicht seinen Teil des Paktes ehrlich gehalten? War er nicht wer? hatte sie nicht ben Abel, nach dem es sie so verlangt als echte Wienerin? Das aber galt nichts. Immer wieder wurde Die Peitsche über ihn geschwungen, die ihn zermurbte und brach. Immer wieder ward in der haßlichen Vergangenheit ge= ruhrt. Gelt, die Kannn, die dich um deiner felbst wil-Icn geliebt? Und die gute Sabin'? Er wendete mit einer idhen Bewegung den Ropf zur Seite, als ftunde sie neben ihm und zischte ihr "Pack dich zusammen, du . . . " ins Dhr. Die Otter, die! War sie nicht mehr, als sie erwarten konnte, geworden für ihr Geld? aber? Was hatte er von feinem Reichtum? Seinen Ehren? Er stieß die flache hand von sich, als wurfe er damit alles von sich, was ihm vom Leben zuteil ge= worden war. Und konnt' er etwas dafur, daß er nun einmal so mar? Daß ihm sein Weib garnicht mehr gefiel? Und war' sie nur anders zu ihm gewesen! Nicht fo schrecklich streng und zuruchaltend, daß man immer eigentlich Furcht haben mußte vor ihr. Er ware an= bers geworden. Gewiß, und ganz anders. Aber fie fannte kein Erbarmen in sich . . .

Also mußte der Hofrat denken, wie er so langsam hügelige Wege aufwärts schritt. Und dazu war jene Stille um ihn, wie sie traurige Erwägungen vorlockt, einhüllt in ihren weichen und mütterlichen Mantel, bis sie dem Einsamen antworten und ihn anstieren mit schmerzlichen Augen. Tief unter dem Wandernden klang

nur noch das Klingeln des letten heimrollenden Pferdebahnwagens. Unterhalb seinesPfades schimmerten sparsame Dellampchen freundlich durch das nachtliche Grun schwerschattender Kastanien. 20m nahen Neuwald= egger Park, nun eine verworrene und bufter schweigende Maffe, herüber, und von all den schönen und dichtbe= wachsenen Bugeln hauchte ein milder und wehender Atem durch die linde Racht. Er empfand nichts von bem allen. Er wischte sich nur oftmals die Stirne, ftohnte heftig und in Bekummernis, bis er vor feiner Villa stand, die sich so recht ins weichste und gartlich= ste Grun schmiegte. Schweigend sperrte er auf. gegrußt und vorsichtig, damit er ja niemanden wede, stieg er in sein Turmzimmer. Er tastete nach seiner Beige; mit den Kingern prufte er die Griffe darauf und ließ sie schwirrend erklingen. Gine melancholisch ein= schläfernde Musik! Und dabei stierte er nach der Stadt hinuber, die mit ungezählten Lichtern zu ihm und seiner Einsamkeit heraufglanzte. Nur nicht wieder das denken, was nun einmal sein Los war. Nur ein vermandtes Geschick sollte seinem weicheren Rinde erspart bleiben!

Hinter seiner Spur drein aber zogen die Gedanken seines Schüklings. Herr Stara trieb sich um im Praster, tollte, tanzte, jagte nach billigen Liebesabenteuern, die sich willig haschen ließen. In all dem Tumult aber vergaß er des Mannes nicht, dem er für alles verspflichtet sein mußte. Er witterte sein Geheimnis. Und nach seiner Natur argwöhnte er Schlimmeres, als zu suchen war. Denn etwas Einfaches konnte er für seine Zwecke nicht gebrauchen.

## Achtes Rapitel.

Zu Beginn des Frühjahrs 1885 war Peter Wondra, Sohn des weiland Meerschaumpfeisendrechslers Wenzel Wondra, gestorben. Einen Arzt hatte man nicht gerusen, nachdem nicht die leiseste Hoffnung auf Seznesung bestand. Die Kräfte des Knaben waren völlig aufgezehrt. Er litt manchmal furchtbare Schmerzen, daß er davor in ein Jammern ausbrach, schrecklich zu hören. Dis er selbst dafür zu schwach war. Dann lag er wächsern, schmal und stumm, nur schnell in der Angst der erlittenen Pein und bang vor ihrer Wiedersehr atmend mit ängstlichen Augen in seinen Kissen.

Resi, die damals schon aus der Schule mar, und Siebenschein pflegten den sterbenden Jungen. Mådchen war mit jeder Muhe um den armen Gespielen zufrieden und stellte sich ruhig und tapfer zu allem Der junge Mediziner aber horchte mit jener vor= greifenden Neugier, die den Begabteren feines Kaches eigen ist, auf jedes Bucken und Flackern des erloschenben Lebens, auf sein Geistern durch dieses von Saus aus mangelhaft gebildete Rorperchen, das nun in aller Jugend so aufgebraucht war, daß man wirklich und mit Augen sah, wie das Berg schnell und hart gegen die Rippen schlug. Ihm war's ein interessanter und wich= tiger Fall. Das Mådchen aber in seiner verängstigten Liebenswürdigkeit, in seiner schüchternen und wehrlosen Gute fesselte ihn mehr als er ahnte. es hatte so was hastiges an sich. Etwas von einer eiligen Bachstelze. Die Angenblicke fur ben scheiden= den Freund mußte es sich stehlen und wußte nie=

male, ob sie die Mutter das nicht entgelten lassen murde.

Es zogen damals die Lengstürme durch das Land. Sie drangen gedampft auch in diese Ruche, und ihr Stohnen im Schornsteine, ihr Mechzen und Winseln im Hofraume, ihr Raffeln die Kenster entlang, das leise Schwingen des Gitters davor flangen in die Traumge= sichte des Anaben hinein. Manchmal meinte er sich mit dem Bater in den Baldern auf dem Rahlenberg, die er sich grenzenlos, recht wie Urwalder, dachte. den Kronen gewaltiger Baume sang jenes Lied, das man ihm so oft verheißen und deffen machtiger Weise er dennoch nie, niemals lauschen sollte. Das schwoll dann wieder in ihm und um ihn so machtig an, daß er sich fürchtete, als reiße eine Kaust an ihm, und sich an das Mådchen flammerte, als fande er an ihrem Balslein einen Schirm und Halt. So spielten die wilden Urgewalten der Natur, die er niemals gekannt, mit dem sterbenden Peter. Und einmal schrie er gell auf: "Es nimmt mich! Es nimmt mich!" Seine Aermchen fielen schwer nieder. Wahrend ein heftiges Brausen durch den Schornstein sich qualte, verschied der Anabe.

Es ging dem Morgen zu. Das Nachtlampchen qualmte und zuckte, und ein fahles und zitterndes Licht übergoß das Gelaß, glomm auf den blutigroten Ziegeln des Fußbodens. Der erste Schauer des Erwachens überflog und rüttelte die mude Welt. Die drei, welche die letzte Wacht gehalten, sahen einander blaß, übersnächtig und verstört an. Dann ging Siebenschein in seine Stube, warf sich angekleidet auf sein Bett und stierte gedankenlos in das Nichts, in die Vernichtung.

Der alte Wondra ging stohnend und schluchzend um. Rest kniete an dem Lager des Anaben, die kleinen, arbeiteroten Bande vor den Ohren, als wollte fie das långstverklungene, schreckliche lette Aechzen von sich abhalten, und weinte still, doch unbandig. Dann, während das Schluchzen immer noch ihre junge Bruft bewegte, schlich sie sich heim. Sie war nicht dabei, als man die ganze Berlaffenschaft bes Rindes verkaufte, fein Bett= chen, deffen man nun nicht mehr bedurfte, seine Rleider. Denn jedes Jahr hatte der Alte dem Sohne einen Anzug machen laffen, wie in einer leisen letten Soffnung. Das wurde nun vertrodelt. Und in seinem Schmerze feilschte der alte Wondra um jeden Heller, wischte sich die Tranen und wiederholte seinen Preis, jammernd und seine Seele vermunschend, wenn er einen Rreuger nachlassen konne von seiner Forderung. Das mußte Denn wie hatte man anders die Rosten bes so sein. Leichenbegangnisses bestreiten wollen? Das macht viel, schrecklich viel aus! Die Nachbarin stand ihm in die= sem traurigen. Geschäfte bei.

Dem Begräbnis ihres einzigen Freundes beiwohnen durfte Resi gleichfalls nicht. Frau Beil selber gab dem Kinde das Geleite, und jemand mußte wohl in der Wohnung bleiben, sie hüten und etwas verdienen, während sie einen halben Tag der ernsthaften Pflicht eines teilnehmenden Beileids opferte. Vielleicht kam Wondra, nun er ganz vereinsamt, während der Rückfahrt zu einem Entschlusse. Man durfte die Möglichkeit nicht außer acht lassen. Trauer eröffnet manches Herz, das sonst unzugänglich erschienen, und sie hoffte immer noch. Es wäre doch zu schön und zu praktisch gewesen: zwei gut

eingerichtete Stuben, ein Zimmerchen für sie drei, und sie endlich nach so viel Enttäuschungen eine wirkliche Frau! In solchen Gedanken, die sie beklemmten, seufzte sie öfter. Wondra, in der Meinung, dies gelte seinem Toten, blickte sie dann immer gerührt und dankbar an, und wenn sie dabei errötete, so mußt' er sich troß seines Leidens sagen, sie sähe eigentlich noch ganz hübsch, sicherlich annehmlich genug aus.

Bu einer Aussprache aber, der gleich, die sie wünschte, kam es nicht. Er dachte keinen solchen Gesdanken. Vielmehr kündigte er ihr bei der Heimkahrt an, daß er seine Wohnung aufzugeben entschlossen sei. Er müsse sich nicht mehr so schinden, wie er es für den armen Peter gemußt, und wolle sich's in Zukunft leichster machen. Sie fühlte, wie dabei etwas in ihr wieder erstarrte, das kaum erst weich geworden war. Unwillkürslich und noch ohne bestimmtes Ziel ballte sich ihre Faust. Heimgekehrt, begrüßte sie die Resi mit ihrem finstersten Blicke und riß ihr die Hand, welche die Kleine küssen wollte, so heftig weg, daß sie dem Mådchen wehe tat. Stumm setze sie sich an ihre Arbeit; ihr war die Lust zum Essen vergangen, und es fiel ihr nicht ein, das Kind müsse notwendig Hunger haben.

Wondra zog sich nach dem billigeren Fünfhaus. Ein Uebernehmer für seine Wohnung fand sich bald in einem jungen Paar, das sich eben verbunden hatte und froh war, mit dem Wenigen, was es für diesen Zweck bestimmen gekonnt, in ein erträglich eingerichtetes Nest schlüpfen zu können. Die kleine Resi aber blieb ganz diesen beiden überlassen: ihrer Mutter, die sie fürchtete, Herrn Stara, den sie haßte und der sich dafür daran

ergotte, sie diese unverhohlene Abneigung durch Qualereien und durch fleine Butunlichkeiten bugen zu laffen, gegen die sie in ihrer halb dienstbaren Stellung sich nicht recht zur Wehre segen konnte. Denn auch Gieben= ichein war fortgezogen. Nicht fo leichten Berzens, als er sich's einmal gedacht. Denn diese Wohnung war er nun einmal gewohnt, und er war im Innersten eine konservative Natur. Auch war ihm in der Gemeinsam= keit der letten Wochen die kleine Rest so wichtig ge= worden, daß er manchmal erschraf davor. Man hatte sich miteinander um denselben Kranken gesorgt; und sie die alle Tugend einer Barmherzigen Schwester offen= bart, mar so gemandt bei jedem Auftrag, mar so froh und dankbar mit jedem Worte des Lobes, daß es einem ordentlich ans Berg ging. Er imponierte ihr schrecklich, und sie bewunderte ihn ohne Hehl. Das taugte nicht. Wozu sollte das wohl? Ein Spiel? Dumm= heit, dafur gab's andere, mindere. Sonft aber? Das widersprach seinem Grundsate. Nicht mehr an Gepack auf die Reise nehmen, als man bequem mitfuhren fonnte! Nur feinen überschuffigen Ballast! Er hatte im gleichen Sause mieten konnen. Er wollte aber fort. Wohin er sich gewendet, mußte die Kleine nicht. Sie vermutete nur, in die nachste Rahe des allgemeinen Rrankenhauses, an das ihn seine Studien nun den ganzen Tag fesselten.

An der sehr lauten Alserstraße erhebt sich eine lange, graue, so schrecklich eintonige Front. Ihr entlang flutet ein fraftiger Verkehr, Pferdebahnwagen klingeln, Stellwagen humpeln nach den Landhausern von Dornstach und Neuwaldegg, nach dem nahen und weinschwes

ren hernals. Das haus aber steht trugig ba; fehr niedrig ift es, mit diden Mauern, so gefügt, denkt man unwillfürlich, damit fein Schrei des Schmerzes, fein Röcheln des Todes durch sie in das laute Leben der Grofftadt dringen fonne. Lernbegierige Jugend erfüllt es zu jeder Stunde des Tages. hier aber lernt fie zunachst flustern und schweigen, sich bandigen, und jene gelaffene Bewegung, wie fie dem feierlichen Dienst der Rrankheit geziemt. Es ist ein Dampfer über allem. Darum geht es auch durch jeden wie ein Aufatmen und wie ein Aufjauchzen in neuer Freudigkeit, wenn durch das tiefe Tor wieder hinaustritt auf die sehr larmige Strafe. Endlose Sofe mit fingenden Springbrunnen; Fenster von unerhörter Große, größer noch als in Malerateliers, formliche überglafte Berichlage, die ins Grun blicken. Neben der ungestumen Bewegung, die nun einmal, noch so gebandigt, das unveraußerliche Recht der Jugend ift, das Schleichen der Siechen: rings auf den Banken sigen sie in ihren 3wilchkitteln und genießen dankbar und mit schlurfen= der Innigkeit die ersten Strahlen des ihnen fo verjungten Lichtes, dem man sie kaum wiedergegeben. verklungen ift die Strafe, nur die Brunnen rauschen, Die Baume raunen, und es ist ein leiser Duft ber Blumen und des Grases. Aber ihr lindes Atmen wird überschrieen; denn ein sußlicher und stechender Geruch nach Jodoform, Karbol und Chloroform liegt in der Luft. Je tiefer man in diese Wirrnis von Sofen, die nach Umfang und Bevolferungszahl Stadtplaten glei= den, von Treppen und stummen Gangen eindringt, desto stiller, desto ernsthafter ist's. Leben erloschen, und

Leben flammen hier auf. Es ist, wie in Sankt-Laurentius-Nacht: Sterne ziehen auf, und Sterne fallen und verzischen ins Nichts.

Der Wagen des berühmten klinischen Lehrers, der wirklich ein Berr über Leben und Tod erscheint, wird neidlos betrachtet, wenn er durch die Einfahrt zum großen Sofe rollt. Jeder diefer mehr denn taufend, welche sich dem gleichen Studium gewidmet, fuhlt so ziemlich die Gaben in sich, die zu einem gleichen Glude, zu einem gleichen Ansehen fuhren. Es ift ein republi= fanischer Beift, erzeugt dadurch, daß der Lernende min= bestens zu den ersten Sandreichungen bald herangezogen wird, verstarft durch das Gefühl, daß der glückliche Zu= fall nirgends eine solche Rolle spielen konne als eben beim arztlichen Berufe. Des muhseligen Weges benft niemand, nur des glanzenden und in diefer auf ihre Beilkunftler fehr ftolzen Stadt fo lohnenden Zieles. Sie haben meist etwas Lautes und felbst Rohes angenommen, die herren Studenten; um nicht sentimental zu erscheinen, um den ursprunglichen Schauder scheuchen, der noch einen jeden in der ersten Stunde in der Anatomie gerüttelt hat. Man sucht sich zu objet= tivieren, das Menschliche, das Mitleiden mit dem ge= qualten Nebenmenschen, das die Band gittern, das Auge truben konnte, in fich zuruckzudrängen und nur den Kall an sich zu sehen. Das Leben lehrt dann, freilich nicht immer und nicht jeden, die richtige Mitte.

Dort nun trieb sich Siebenschein um. Ihn kannten die Wärterinnen, ihn kannten, ohne daß er sich vorzus drängen suchte, die Assistenten und selbst die Primarien und Vorstände. Ein Ruf besonderer Gaben war an ihm,

noch aus den Seziersälen her, wo er sich gelassen und gewandt, ohne alle äußerliche Erregbarkeit der Jungen benommen hatte. Auch war er gewohnt, vorzugreisen, an ferneren Fragen zu naschen. So wußte er manches zeitiger und besser als andere. Er machte keine Prüfunsgen, und dennoch zweiselte man nicht an ihm. Seine Bestimmtheit und seine Verschlossenheit machten Einsdruck. Er warf einen breiten Schatten, und das ließ den Schluß nach einer kräftigen Persönlichkeit begreifslich erscheinen.

Je minder aber sich der Zweifel an ihn selber her= antraute, desto heftiger und rastloser nagte er in ihm. Es fam ihm häufig vor, wenn er das Bramarbasieren der Genoffen, ihre dreifte Ruhmredigkeit besah und Ratarafte großer Worte an sich vorüberrauschen hörte, als ware er in ein Tollhaus geraten, wo auch keiner dem andern widerspricht, weil jeder zu tief in seiner eigenen Wahnvorstellung steckt, um fur fremde Gedan= fen zugänglich oder über das Unmöglichste verwundert zu sein. Da wollten Bursche, die in ihrer Flachköpfig= feit nicht eines ihrer Gesetze zu begreifen vermochten, Die Welt einreißen, wenn man sie nur horte. die zwar keinen Rleiß, dafur aber auch sonst nicht Baben hatten, datierten von ihrem noch fehr fernen Gin= tritt in die Praxis formlich neue Aeren. Lag er nicht selber im gleichen Spital frank? Erschien er nicht vielleicht den anderen ebenso albern, wie sie ihm? Und selbst, wenn sie schon wirklich so ganz an ihn glaubten, war das nicht viel mehr das Verdienst ihrer eigenen Ur= teilslosigkeit, als seiner Tuchtigkeit? Die Fragen lahmten ihn, sie zogen ihn immer wieder zurück in jenen

Kreis Verbummelter, wo mindestens niemand nach des anderen Zukunft fragte, weil jeder froh war, wenn er eben nur dem Tage das Seine abgewonnen. Immer wortkarger ward er dabei; und die Nervosität seiner Rasse steigerte seine Empfindlichkeit. Er hätte viel darum gegeben, sein finster und grüblerisch Herz etwa gegen dies lebenjauchzende tauschen zu können, das in Benerls Brust schlug, den er dennoch eben darum turmtief unter sich sah. Er begriff, wie peinlich und martervoll ein Rausch ohne Trunkenheit ist.

Seit des Anaben Tode, seitdem er zuerst doch halb in seinem arztlichen Berufe an einem Sterbebette gesstanden, war eine grenzenlose Wehleidigkeit in ihm. Als seiner Aunst Symbol erschien ihm das Morphium, mit dem er Peter über die schlimmsten Stunden gesholfen. Es lindert vielleicht Schmerzen, aber es zersstört. Das zu denken nahm ihm vollends alle Sichersheit.

An dem Hause, darin er so lange gelebt, mochte er nicht mehr vorübergehen. Neben der traurigen Ersinnerung an das Kind, welches hier verschieden, dem er so gerne geholfen håtte, stieg ihm ein helles Bild auf. Es war nicht einmal Begehren, damit er der kleisnen Resi gedachte, vielmehr ein Nachgeschmack der blassen, melancholischen Freude, mit der er sich vordem an ihrer Lieblichkeit ergötzt, der Abglanz eines Widersscheines also und ein ehrliches Mitleiden mit seiner eigenen Ohnmacht, daß er so ganz wehrlos und unfähig war, etwas zur Linderung ihres Geschickes zu tun. Auch das schien ihm mit einem tüchtigen Manne, der das Leben meistern wollte, vollkommen unverträglich, sich so

mit sinnlosen Gefühlen zu schleppen. "Man lutscht psychisch Daumen," höhnte er sich selber. Auch das steigerte seine Abneigung gegen sich selber, die nicht erslegen war und die, weil sie sich in schneidenden Worsten Luft machte, die Achtung vor ihm nur noch erhöhte. Er galt für einen gründlichen Menschenkenner, für einen innerlich schamlosen Weltverächter. In diesen Jahren und in diesen Kreisen kein kleines Lob. Das Zucken in ihm, das aus einem angekränkelten, zweiselnden Gemüte und überreizten Nerven floß, nahmen sie für Genialität. Er wußte es besser, und so schwoll sein Ekel gegen alle und gegen alles.

Er wohnte damals am Neubau, ziemlich weit von den Kliniken. Er bedurfte einer neuen Gegend: die täglichen Leichenzüge durch die Alserstraße verstimmsten ihn, wie ein Spott auf seine Kunst. Niemand wußte seine Adresse, nur Benerl, der, weil er selber aus nichts ein Hehl machte, nicht begriff, wieso man vor ihm Verstecken spielen könne, und also wußte sie auch Förster, den Siebenschein einmal durch einige Tage bei sich beherbergte. Es ging nicht länger; er war zu unzgesellig und hatte nicht Benerls ganz eigenes Talent, die mißgünstigsten Vermieter immer zu zähmen. Auch läuft man in diesen Jahren so leicht zusammen, wie auseinander, und niemand fragt einem viel nach, der verschwunden ist. Das kam Siebenschein zupaß.

Rings um das Haus Siebenscheins waren Fabristen. Da tutete das Nebelhorn zur Arbeit. Da schellte es unablässig von Signalen, Wagen fuhren vor und rollten schwerer weg und in langsamem Tempo. Zu Abend, wenn er heimkam, lebte die Gasse, die während

der Arbeitszeit ordentlich ode mar, weil sich alle Be= triebfamkeit in die Bofe jog. Ihn ftorte bas nicht. Er versenkte sich inmitten all des Larmens ohne Lust und ohne hoffnung in eine Wissenschaft, zu der er langst den Glauben verloren hatte. Belfen konnte man fo wenig. Er wurde taglich blutscheuer, und eigentlich sicher war nur das Messer. Dies ward ihm desto flarer, je tiefer er in die Beheimkammern und in die Irrgange der Medizin eindrang. Was sollte dann aber alles? Gar ihm, ber immerdar die Sehnsucht Einen und Ganzen als ein innerlich zerstückter Mensch doppelt verlangend in fich trug? Jene engherzige Sparsamkeit erwachte in ihm, wenn Mittel, zu einem ganz bestimmten und nahen Ziele gewidmet wie ausreichend, plotlich daraufhin angesehen werden, ob sie nicht fur ganz andere 3mede langen murden. Er gab nicht mehr, lieh nicht mehr, fargte an sich.

An einem Sonntagnachmittag hatte er sich, ganz gegen seine Gewohnheiten, lediglich im Bedürfnis, Leute um sich und nicht mit sich zu sehen, im Prater umsgetrieben. In jener Stimmung, in der einem der Gleichgültigste, der Fremde eben noch am willsommenssten ist, weil er keinerlei Ansprüche macht. Sonst pflegte ihn der zwecklose karm zu reizen und zu ärgern. Diessen Tag war er milder; der Zorn der neuen, keimenden Erkenntnis war in ihm augenblicklich etwas stumpfer geworden. Abgemattet, ohne lange auf den Beinen gewesen zu sein, machte er sich endlich seßhaft. Zwei Mädchen saßen am Nebentische des Gasthauses, schwaßeten viel, tranken zierlich ihr Glas Bier, kicherten und äugelten munter. Eine Anknüpfung war bald gefuns

den, und er gesellte sich zu ihnen. Es waren feines= megs Dirnen, dies sah man schon an den roten und abgearbeiteten Sanden, deren sie siche nicht schamten. Ein plotlicher Uebermut erhob fich rakelnd in Sieben= schein. Er war toll, ungeberdig und mußte frevelhaft feck und dennoch lustig zu plaudern. Woher kam ihm diese Kunft, die er niemals in sich gesucht? Die kleine Braune neben ihm horchte ihm achtsam und wundernd. Man schlenderte zu dritt, machte mit, wo etwas mitzumachen mar, fuhr imRingelfpiel, tanzte. Auch bas ging, berauschte ihn zu seinem eigenen Erstaunen. die Begleiterin sich noch hoch zu Rosse drehte und in Freuden freischte, faste der Student, die ihm beffer gefallen, am Arme. Sie lachte über den gelungenen Schwank, und man verlor fich im Gedrange, vergnügt und recht wie Kinder. Sie gingen ins Theater, nacht= mahlten zusammen, und er fühlte jauchzend, wie eine Flutwelle voll warmer Frohlichkeit schmeichelnd an ihn herandrang und sein Berg umspulte. Das erhöhte seine Stimmung, und er staunte ordentlich uber fich felber, steigerte sich so durch Erwägung immer mehr in eine tolle Luft. Er mußte den Vornamen seiner Gefährtin, und das mar genug; wußte ihn, weil er sie von feinem Tische aus dabei hatte rufen horen. Vorgestellt hatten sie sich nicht.

Das Mädchen war recht hübsch. Ein stumpfes, fragendes Näschen. Der Mund allerdings ziemlich breit, aber mit sehr schönen Zähnen. Es waren Gesundheit und Freudigkeit in ihr, die ihn anzogen. Sie war dankbar für alles, anschmiegsam und im Sehen und Hören so recht unersättlich. Dabei hielt sie sich

bei aller Einfachtheit sehr nett und sauber, sprach wenig, aber vernünftig, daß sich Siebenschein unwillkurlich sagen mußte, man konne sich mit ihr fehr wohl allent= halben zeigen. So vergnügten sie sich im Prater und anderwarts, eines ohne Frage nach dem andern, fast bis zum Morgengrauen. Dann schon im Fruhscheine, wenn die Stadt ihren besten Schlaf tut, begleitete er sie nach Saufe. Am Baustor schieden sie. Gie mohnten benachbart, und er hielt es nicht einmal fur notig, ihr das mitzuteilen. Wozu das? Ein Wiedersehen? Derlei mußte getrunken werden in raschem Zuge, ge= nossen ohne Besinnen und ohne Frage. Wer aber ge= denkt noch des Glases, das er an die Lippen gehoben, ist es erst leer zur Seite gestellt? Das ware gegen Kabrikware eine hochst unnütze Sentimentalität. so in diesen Gedanken, halb in erhohter Stimmung, halb niedergeschlagen und abgemattet, fam'er übernach= tig heim.

Eine rechte Schläfrigkeit wollte sich nicht mehr melsten. Es lohnte doch auch nicht. So wusch er sich und saß im ersten Licht am Fenster, und eine wohlige Matstigkeit, bei der alle Sinne sehr hell und sehr rege bleisben, war in ihm. Es wurde unter ihm im großen Hofe allgemach lebendig. Denn eine ganze Reihe von Bauslichkeiten stieß hier zusammen und bildete mit Gärtchen und trennenden Gittern einen förmlichen Plat. Mägde holten Wasser; der Milchwagen fuhr klappernd ein; Väckerjungen trappten die Stiegen auf. Das Nebelshorn der Fabriken erhob seinen fordernden Ruf.

Sonst ein Langschläfer, hatte er niemals zuvor dies alles gesehen. Er sah, während er seinen Kaffee nicht

wie sonst im Bette trank, gierig in dies Herzuströmen Schaffender und Mühevoller. Unter denen, welche zur Arbeit gingen, war auch das Mädchen mit dem er kaum erst getollt. Es hatte sich schon hergerichtet; frisch wie aus dem Ei geschält, ging es seines Weges ernst und ohne Spur jenes Uebermutes von gestern. Der Mann sah ihr nach mit irren Augen, und seine Gedanken folgeten ihr.

Sie hatte sich ihm hingegeben. Gleich bei der ersten Begegnung. Und ohne Frage noch Bedingung.

Warum? Aus Reigung? Das glaubte er nicht. Er war nicht eitel; er hatte von dem Gewinnenden seiner eigenen Personlichkeit eine herzlich geringe Meinung. So gut wie er, fo gut und noch leichter mahrscheinlich hatte sie jeder andere gewonnen. Nur um eine Nacht nach Gefallen durchbringen zu tonnen, hatte fie fich weggeworfen. Und nicht zum ersten und sicherlich nicht jum lettenmale. Immer wurde das geschehen; solange ihr Jugend, Begehrlichkeit und die Rraft, Begehren aufzuweden, verblieben, murde fie's fo halten wie gestern. Sie felber entwertete sich dabei. Gine Munge, vollwichtig wie nur eine gepragt, ward sie so abgegrif= fen, um endlich als völlig nuplos eingeschmolzen zu Wo aber? Das ihm geläufige Bild, noch werden. aus der Goldarbeiterwerfstatt feiner Eltern her, wollte er zu Ende benken. Wo also? In jenem großen Schmelztiegel . . . Er wußte keinen Namen für ihn und brach ab vor plotlichem Ropfschmerz. Denn er fühlte sich unfahig zu klaren Begriffen.

Ueber den Hof herüber drang das eintonige Pusten und Dampfen der Dampfmaschinen. Taktmäßig, immer gleich, und der Boden erzitterte in sachten Schwingunsgen davor. Oder die Dampfpfeise gellte in einem schrilslen Schrei. Bleigrau und schwer sticg der Rauch in den schiefergrauen und überhangenen Himmel. Es war Regenstimmung in der Welt. Siebenschein sah dies alles und empfand es mit wunderbar geschärften Sinsnen und in einem Herzen, darin alte Begriffe zu stersben gingen und an das neue mit Ungestüm und mit arsbeitsharten Fäusten schlugen. Dann erhob er sich schwerfällig und ging seiner Wege ins allgemeine Kransfenhaus. Es war ihm aber, als trippelte seine Gessährtin neben ihm her, daß er schen zur Seite wich und nach ihr hin sich umsah. War das eine Halluzination? Er erschraf. Oder war das nicht vielmehr die Antswort auf seine Frage? Ihm graute davor...

## Zweites Buch

## Erstes Rapitel.

Herr Klemens Deym hatte seine Stammgaste niesmals durch übertriebene Hösslichkeit verwöhnt. Er wußte dafür zu genau, was seine Getreuesten wert waren und wie viel er ihnen bieten durfte. Seit einisger Zeit aber übertrieb er das doch; es war, wie wenn er es darauf angelegt hätte, einige von ihnen zu verstreiben. Er glich sich mit seinen Forderungen an sie billig aus; er ließ sie sehr, sehr schlecht bedienen und zuckte hämisch die Achseln zu ihren Veschwerden, beshandelte andere unwirsch und kündigte ihnen schroff und unbekümmert darum, was sie beginnen wollten, den Kredit.

Gewisse Scherze mit Haus- und Küchenmädchen, die er vordem mindestens geduldet, wurden nicht mehr gelitten. Er fegte in seinem Hause mit großer Rücksichtslosigkeit aus. Es wurde reinlicher gewirtsichaftet; man sparte nicht mehr an Tischtüchern und Servietten. Ein Zahlkellner und ein Vierjunge zogen ein. Ereignisse, die besonders der Verkommene mit sehr verwunderten und mißtrauischen Augen begrüßte. Er selber aber ging, seiner eigenen Aussage nach, viel spazieren oder saß nachmittags in einem Kaffeehause,

wo sich die wohlhabenden Burger der Josefstadt fanden, rauchte seine gute Zigarre — mit den ausgesuch= ten schlechten in einem Riftchen mußten fich feine Bafte begnugen - und machte mit der dicken goldenen Uhr= fette und dem fehr gewichtigen Siegelring, der freilich auf einen fremden Namen gestochen mar, einen etwas altvåterischen, doch sehr wurdigen Eindruck. Daß er Geld habe, wußte man allgemein, und weil er fich als geduldiger und durch feine Beschimpfung zu frankender, als ein unermudlicher und unfehlbarer Aufschreiber bei den üblichen endlosen Billardpraferenzen nutlich machte und sich sonst manierlich und bescheiden benahm, gerne mit seinen Zigarren aushalf und bei schwierigen Stoffen felbst die kolnische Pfeife des Spielers hielt, so litt man ihn bald ganz gut. Er hatte sich am Ende rechtschaffen und lange genug geplagt, um fich nun Ruhe gonnen zu durfen. Und fo famen auf feine Ginladung langfam auch beffere Bafte in fein Lofal und fanden es da ganz gemutlich und den schlech= ten Ruf vollig unverdient, ben man ihm gemacht. hatte doch auch sehr vortreffliche Weine und war durchaus fein knickerischer Wirt. Ihm fam's auf einen ge= spendeten Liter vom Besten nicht an, wenn er feine Besellschaft ehren wollte. Und das Trinkgeldernehmen steckt und beinahe fo im Blute wie bas Trinkgelder= geben. Ein Bestgeber findet bei uns immer dankbare Bemuter, auch unter Leuten, die darauf wahrhaftig nicht anstehen mußten.

Man sah es ordentlich, wie sich Herr Denm auf eine neue Rolle vorbereitete und sich immer mehr und ges lehriger in sie hineinfand. Ein schärferer Beobachter,

als die um ihn maren, mindestens hatte das bemerken und feine helle Freude damit haben muffen. ein ganz achtbarer Burger. Der Zuruf "DoktorDenm!", den man ihm um der lieben Gleichheit willen in diesem Gasthause aufgebracht, wo ungefahr alle mit gleichem Rechte diesen Titel trugen, stand ihm so übel nicht ein= mal mehr zu Gesichte. Aber etwas Sorgenvolles blieb immer noch an seinem Wesen. Er rechnete fehr viel über seinen Buchern, hatte fehr eingehende und dauer= hafte Besprechungen mit sehr beweglichen und sehr mit= teilsamen Berren und lange Unterredungen mit seinem Anwalt, der den Ruf großer Schneidigkeit und Rudfichtslosigkeit befaß. Angeblich um Weinkauf unternahm er långere Reisen mit ungleichem Erfolge; aber die Gerichte in Ungarn und Bohmen bekamen zu tun, obzwar er eigentlich Prozessieren nicht liebte. mit seinem salbungsvollen "Friede ernahrt, Unfriede verzehrt", zog er einen erträglichen Ausgleich vor, nahm auch Weine für sein Geld und jammerte nur immer vor dem Vertreter der Gegenpartei, wie himmelschreiend Gesetz und öffentliche Meinung die leichtfertigen Schulbenmacher forgsamen Sausvatern gegenüber begunftigten, die durch viele Jahre gewartet, immer in der Hoffnung auf eine gedeihliche Zukunft der Berren Studenten geborgt, und die jungen und verwöhnten Berren mit ihren blutig verdienten Kreuzern über Wasser gehalten und durchgefüttert hatten, um endlich Gefahr zu laufen, nicht allein ihre rechtlichen Zinsen, sondern selbst einen ansehnlichen Teil ihres Guthabens einzubußen. Er benahm sich dabei sehr unglücklich und verzweifelt, zahlte alle seine Verdienste um das junge Ge=

ichlecht seit einem Menschenalter her, berief sich auf seinen Ehrentitel als Studentenvater, den er sich selber tarfrei zugelegt hatte. Inzwischen, wieder in Wien, schrieb er, um die advokatorischen Mahnkosten sparen, endlose Briefe in einem hochst verworrenen und jammernden Stil oder verwendete zu gleichem Dienst ben Verkommenen, der mit der Feder immer noch beffer umzugehen wußte, als sein Rahrvater. manchmal mit der Liquidierung seiner Ungelegenheiten nicht so rasch vorwarts, als herr Denm in seiner Un= geduld gewünscht hatte. Denn in ihm war eine heftige Sehnsucht nach dem Leben erwacht, von dem er bisher eigentlich nichts, kaum den Abhub genoffen hatte. Recht eigentlich nur das, was seine Opfer ihm in Ruche wie Genuß übrig gelaffen. Er wollte fich zur Ruhe feten. Nicht etwa in Wien aber, an der Stätte seines raftlosen und gesegneten Wirkens, wo immer Begegnungen möglich waren, die ihm die gute Laune storen konnten. Er war wohl fein Gemutemensch; aber gewisser Dinge will man doch nicht immer wieder gemahnt sein, wenn sie schon so hubsch in der Zeit hinter einem liegen. Und dann kam die Rucksicht auf feine Tochter, die er fo ge= bildet wußte, die so reizende und so warmherzige Briefe schrieb. Sie war ein frommes, reinliches Gemut: flosterlich erzogen und behütet seit dem Tode Frau, seit ihrer ersten Jugend also.

Der Bater, der so für sie sorgte, den sie nur einmal im Jahre für ein Weilchen sah, stand unendlich hoch in ihren Augen. Ihr mußte seine ganze Vergangenheit verschleiert bleiben. An ihrer Achtung lag ihm. Mit ihr gemeinsam wollte er irgendwo in einer freundlichen

Mittelstadt ein neues Leben beginnen. Das Mådchen war so hübsch; wer weiß, wie leicht sich anderwärts etwas Vernünftiges anspann? An Mitteln fehlt' es nicht, und mit einem gebildeten und angesehenen Schwiegersohn hätt' er sich gefreut. Warum sollte er's nicht so gut haben? Er hatte gearbeitet genug, und es war ein ganz hübscher Stolz in ihm, wenn er sich erinnerte, mit wie garnichts er begonnen und wie viel er zusammengescharrt, zu einer Zeit, da er lange noch nicht zu alt und zu abgebraucht war, um sogar selber genießen zu können.

Dieses alles beschäftigte ihn den ganzen Winter in einer so vergnüglichen Beise, daß er öfter denn je in sein heimliches Glucksen und Richern und sein kosendes Såndereiben verfiel. Endlich mar alles glatt, das haus verkauft, ben Mietern jum geset maßigen Biel aufgefagt. Gin großer Neubau follte an die Stelle kommen, mit einem entsprechend hergerichteten Gasthausraume, mit Saffenladen, modernen Anspruchen gemag. Man sprach unter den Inwohnern viel darüber; manches Wort schlug auch an das Dhr des Verkommenen. Er machte fich feine Gedanken darüber. Was ging ihn die Welt an? - Er werde wohl immer hier bleiben, bis an sein Lebensende. Das hatte ihm Denm schriftlich zuge= fagt, und neben feinem Maturitatszeugnis, neben Briefen seiner Eltern trug er dies fostbare Schriftstuck in seiner Brieftasche, deren ganzen Inhalt diese seine Rleinodien bildeten. Daß die Verschreibung dadurch hinfällig werden könnte, wenn Denm einmal hier nicht mehr sein Gewerbe triebe, fam ihm nicht zu Ginn. Gie waren doch beide ziemlich eines Alters. Sie waren aber auch Freunde, und der Verkommene vertraute dem Wirt mit dem gangen Stumpffinn eines Menschen, ber fich dem Umgang mit einem Einzigen völlig hingegeben hat. Aber ber Gedanke an diesen brutenden, stummen Gesellen mar der einzige Schatten, der sich manchmal breit und drohend über die sonnige Zukunft marf, die sich der Wirt traumte. Er schalt sich weichherzig, daß er sich selber sein Gluck so vergalle. Aber er konnte boch bie Sorge nicht los werden, mas dann mit dem gang verlassenen Manne werden sollte? Er fürchtete einen Ausbruch dieser so lang verschlossenen Natur, der ihm selber gefährlich werden konnte. Was dann, wenn der Verkommene sich mit einemmale so betrogen sah? Denn das war unnaturlicher Schlaf, in welchem diefes ganze Wesen mit allen Leidenschaften befangen mar. dann, wenn das Erwachen fam?

Es war am 12. Mai 1886. Den nachsten Taa mußte das Geschäft geräumt und übergeben sein. Mit dem ersten Fruhschnellzuge, der gegen Innsbruck ging, wollte herr Denm dahin, zu seiner Tochter. Er schaffte seine Bafte zeitig ab; es gab fein Bier mehr, in ber Ruche war das Feuer aus, und in den Reller wollte er nicht mehr gehen. Dann drehte er die famtlichen Gas= flammen bis auf eine ab. Die beiden Rellner wurden schlafen geschickt; noch einmal stieg er die Stufen bis zum Mutterfäßchen. Er holte von seinem besten Weine - benn er fur sein Teil trank gang gerne einen guten Tropfen - und schenkte zwei schon geschliffene Relch= glaser voll. Das blinkte und leuchtete ordentlich in seiner klaren und warmen Karbe. Dann sette er sich dem Verkommenen gegenüber: "Alsdann, trinken wir noch eins, Franzl?"

"Trinken wir noch eins, Doktor," entgegnete der andere. Sie stießen an, und der lette Gast prüfte bes dächtig, ehe er schwerfällig wieder anhub. "Bist heut' nobel, Doktor. Ist wirklich gut. Ist besser, wie was du sonst hergibst für deine Kaffern."

"Er versteht's!" kicherte der Wirt vergnügt. "Sollst leben, Franzl!" Wieder klangen die Gläser. Der Verkommene zog aus seiner Rocktasche einen Zigaretstenbehälter. Die kunstvolle Stickerei der Innenseite war längst verblaßt; und versprengt leuchtete manchsmal ein noch nicht ganz verschossener Goldfaden.

Das mar ein Geschenk des Madchens, mit dem er zu hause versprochen gewesen — långst eines andern Weib! - und er vermahrte es mit jener sonderbaren Pietat, mit der er jede Erinnerung an feine beffere Bergangenheit hochhielt. Er begann mit großer Fertig= feit eine Zigarette zu drehen. Dann ließ er die Sande auf dem Tisch ruhen. Es waren große, haarige, fraft= volle Bande, und der Wirt fah sie mit einer Art unbewußten Schanders. Wenn die zugriffen, so mußte brechen, mas zwischen sie geriet. Es murde ein plotsliches und peinliches Schweigen. Der Verkommene begann eine neue Zigarette zu verfertigen. Denm reichte ihm über den Tisch eine Zigarre, nur um den Anblick Dieser geschäftigen Sande los zu werden. Gein Gegenüber besah sie mißtrauisch. Dann: "Bist aber heut' nobel," und er rauchte schweigend und mit Behagen. Es war ganz still. Nur das Gas surrte, und die große Pendeluhr tickte und schlug vernehmlich und mit hartem

knarrendem Schlag die Viertelstunden, die einander so drängten wie nie. Es ging schon stark auf die erste Worgenstunde zu.

Sie schwiegen und tranken.

"Wie lang bist du schon da, Franzl?"

Es war ein eigentümlich boser Blick, der zu dem Fragenden hinüberschoß. Die großen schwarzen Augen des Verkommenen waren mit Blut unterlaufen, wie immer, wenn er mehr trank, als er eigentlich sollte, und sein linkes Ohr glühte. Dann, nach einer Weile des Nachsinnens, entgegnete er: "Weißt es eh, Doktor. So lang wie du. Dein erster Gast war ich!"

Der Wirt kicherte: "Mein erster Gast! Wie viele dann noch angekommen sein! Jessas! wie die Zeit vers geht! Und jetzt bist du mein letzter . . ."

Herr Denm hüstelte. Er hatte mehr gesprochen, als er hatte dürfen. Um seine Verlegenheit zu verhüllen, holte er eine zweite Weinflasche. Er kostete, mit der Zunge schnalzend. "Der ist noch besser. Den mußt schmecken, Franzl!"

Der Verkommene trank; schon ohne alle Andacht. Dann stütte er den mächtigen Kopf auf beide Hände und stierte den Wirt gedankenlos und unverwandt an. Sein Haar war leicht gesträubt, und der ergrauende dicke Schnurrbart hing weinschwer über den geschlossenen Mund. Herrn Deym ward diese stumme Nachsbarschaft unerträglich. "Lustige Zeiten haben wir mitseinander gehabt, Franzl!" begann er.

Der Verkommene nickte und leerte sein Glas. Dann langte er mit einer jahen und herrischen Gebarde nach der Weinflasche und schenkte sich ein. Die Zigarre warf

er heftig von sich, daß sie gegen die Wand schlug und die Funken sprangen. Herr Deym beeilte sich, ihm eine neue zu geben.

"Wirst mir zum Schlusse noch das Haus anstecken?"
"Zum Schlusse?" knurrte Franzl. "War' nicht

einmal ein Schad' barum."

"Spaßig bist heut', spaßig!" kicherte Herr Denm. Und dann: "Und immer, in all die Jahr' haben wir zusammengehalten, Franzl! Das ist nir Kleines!"

Wieder ein schwerfällig Kopfnicken. Eine Pause. Endlich: "Haben wir! Aber der Wein ist wirklich besser als der erste. Aber wieso bin ich der lette?" Und ein unbestimmter Argwohn saß in seinen Blicken und lauerte auf den anderen hinüber.

"Das bist doch immer gewesen, Franzl," scherzte der Wirt verlegen. "Was willst nur heut' von dem Wort?"

"Bin ich immer, Doktor. Bin's immer gewesen. Freilich, wenn man das Sperrgeld nicht zahlen muß und im Haus wohnen tut . . ."

"Ueberhaupt — wo wir so viel miteinander durchges macht haben. Alle die Jahr' her, Franzl, in Einigkeit und Treu!"

"Allerhand schon," nickte der Verkommene, und sein Blick ward wieder bose.

"No, und hat dir die Jahr' her das Mindeste gcsfehlt? Kannst was gegen mich sagen? Bin ich nicht alleweil zu dir gestanden, recht wie sich's gehört hat, besser und braver wie deine eignen Leut', recht wie ein Freund und wie ein Bruder? Gerackert hab' ich mich, und du hast gelebt wie ein Prinz und wie ein ge=

bildeter Mensch, was du doch bist, ohne Sorgen. Kannst was gegen mich sagen — ha, Franzl?"

"Nir kann ich gegen dich sagen. Nir tu' ich gegen dich sagen," entgegnete der einsame Gast.

"Na also," und er legte seine Hand auf die Schulster des andern. "Das ist mein bestes Zeugnis und meine Ehr', wenn mir mein altester Freund und mein Gast so eine Nachfrag' geben muß. Da darf man schon stolz sein darauf — gelt, Franzl?"

Der Verkommene schüttelte die Hand von seiner Schulter. Mit einer heftigen, wie ekelnden Gebärde. Es war, als wollte er damit die ganze Demütigung von sich schleudern, unter der er so lange gelebt, bis sie ihm aus dem Bewußtsein geschwunden, und als erkenne er sie nun in ihrer ganzen Furchtbarkeit wieder. "Rühr' mich nicht an, Doktor!" rief er heftig. "Das vertrag ich net."

Der Wirt erschrak. "Nein, wie du nur hent' bist, Franzl . . . ."

"Bin ich halt einmal so . . . Net anrühren, sag' ich dir . . . Ich vertrag's net . . . "

Herrn Denm ward's ungemutlich, und er fluchtete sich also in die Sentimentalität. "Wenn man net einsmal mit seim einzigen Freund soll reden derfen, wie's einem ums Herz ist! Die Jahr' her hab' ich mich gestackert und ehrlich geschunden wie ein Hund. Sag' selbst, ob's net so ist, Franzl!"

"Willst leicht ein Testimonium?"

"Und wenn ich's will? Ist's net so?"

"Dich und andere auch," entgegnete Franzl mit ernsthaftem Kopfnicken.

"Nein, was du gspaßig bist heut'," lachte der Wirt etwas gezwungen.

"Meinst? Wennst bich nur net irrft, Denm --"

Der Wirt wurde weinerlich. Er achzte beweglich. "Das hat man für seine Gutheit! Ich hab immer g'sagt und meine Selige auch: Zu viel Gemüt hast in dir, Klemens! Und alles nimmst du dir viel zuviel zu Herzen, und das frist an dir, und nix will dir anschlzgen. So viel Jahr' hab ich mir nichts vergönnt und hab' nur auf mein Sacherl acht geben, damit ich net auf meine alten Tag' in die Versorgung muß und nur niemanden muß zur Last fallen. Mei' Tochter, mein Liesserl, hab' ich weg von mir gegeben, damit's was Besseres vor sich sieht, als was sie da lernen könnt' bei mir, und jetzt, wo ich mich freut', ich werd' sie bei mir haben—jetzt — "seine Stimme brach, und er stöhnte gewaltsam.

"Deine Tochter willst du zu dir nehmen? In bas-Wirtshaus?"

Der Wirt wurde brutal. "Bin ich dir vielleicht Rechenschaft schuldig?" Lump — schwebte ihm schon auf der Lippe. Aber wie er das grimmige Gesicht vor sich sah, die eine Ader, die sich långs der Schläfe schwelslend hob, so würgte er das Wort zurück.

"Bist mir's vielleicht mehr als du meinst, Denm!" Es war eine bangliche Stille; tief und sehr bekloms men. Nur die Gasflamme zischte heftiger, streckte sich und sank. Die Uhr war abgelaufen und stand. Denm warf einen Blick darauf.

"Sollt' man eigentlich aufziehn. Muß man aber nicht," sagte er, nur um eine jener beklemmenden Pau-

jen nicht wieder aufkommen zu lassen, die ihm ergriffen und beangstigten.

"Und warum muß man nicht?" forschte der Berstommene.

"Mußt denn heut' hinter allem was suchen? Weil's Zeit hat bis morgen. Ich bin etwas rauschig, könnt' leicht etwas verderben an ihr, und da steigt sich's schlecht." Er hatte viel darum gegeben, diese Nacht hinter sich zu haben oder doch den Verkommenen vollsständig trunken zu wissen, wie es eigentlich sein Plan gewesen. Der aber erhitzte sich nur am Wein und blieb dabei vollkommen Meister seiner Sinne. Das ging so nicht. So zog der Wirt nach einer Weile seine Uhr: "Es ist spat, Franzl! Gehn wir schlafen!"

Der andere warf einen raschen und bestimmten Blick nach der Uhr.

"Kenn' ich, die Uhr!" nickte er, wahrend der Wirt sie eilfertig in seiner Tasche barg.

"Was dir net einfallt! Wo willst sie kennen? Hab' sie noch vor keiner Wochen gekauft. Weil ich vielleicht wieder und auf lang und auf weit reisen tu' und man eine gute Uhr immer gebrauchen kann bei so was."

"Kenn' ich, die Uhr," beharrte der andere und er= hob sich schwerfällig.

"Und wennst sie schon kennst," trotte der Wirt, "ist sie vielleicht nicht mein?"

"Dein ist sie. Mußt aber net lügen. Das mußt net." Er räkelte sich mächtig und warf auch das andere Zigarrenendchen fort.

Es war, nach der Aussage des Gewölbewächters, gegen halbdrei Uhr morgens, als auch der lette Schim-

mer Licht im Gasthause des Klemens Denm in der Langengasse erloschen war.

Sie stiegen zusammen die enge und steile Holztreppe hinan, die zum ersten und einzigen Stockwerk führte. Einen Augenblick schwankte der Wirt, ob er nicht einen der Kellner wecken solle. Aber er wollte keine Furcht zeigen. Voran ging der Verkommene, und die Stufen ächzten eigen unter seiner Wucht. Hinter ihm der Wirt, er leuchtete mit einem hochgehaltenen Laternschen, weil er in seinem Hause mit den hölzernen Stiesgen kein offenes Licht litt. Der Vordermann blieb oftsmals stehen; denn er grübelte und rang mit schweren Gedanken, die mit eins und ungebärdig sich in ihm ershuben.

In sie hinein klang dumpf das Aechzen der Stiege. Hier waren die Jahre seiner Jugend samt allen ihren Hoffnungen vergangen. Diese Stufen hatte er zu unsgezählten Malen aufs wie abwärts gemessen. Etwas Wollen, etwas seiner Kraft hatte er darauf jedesmal abgetreten. Wo war nun das Ganze? Hier hatte er endlich gemeint, sein Leben beschließen zu dürfen. Das war für einen, der am Wege, so wie er, verkommen war, immer noch etwas wie ein Glück. Konnte er nunsmehr auch nur noch darauf mit voller Sicherheit rechsnen? Er zweifelte plötzlich daran; und damit war die Grundfeste seines Lebens erschüttert und alles im Schwanken . . .

Es ging etwas vor. Um ihn und also gegen ihn. Was aber? Es dachte sich ihm so schwer. Eingerostet durch Mangel an Uebung war alles in ihm. Aber so viel spürte selbst er noch: es ging sicherlich etwas vor

Der Wirt plante etwas. Aber was? Der Lump hatte sich verplaudert. Und der Argwohn, der gerade seiner Seele so fern gelegen war, griff um sich wie Flackerfeuer und traf blindlings ungefähr das Richztige: der Mann, der ihn um sein ganzes Leben listig geprellt, der ihn künstlich und mit Berechnung in den Sumpf gezerrt, darin seine besten Gaben erstickt waren, der wollte ihn auf die Straße stoßen, auf der er elendigslich frepieren mußte...

Da war die Uhr. Deym mochte reden, was er wollte, er kannte sie nur zu gut. Die hatte ihm einsmal in den ersten Ferien, nach glänzend bestandenen Borprüfungen seine Mutter geschenkt. Es war ein sehr kostbares Stück, und er sah noch ihr gutes Lächeln: "Das gehört einmal zu deinem Geschäfte." Natürlich, ein Arzt muß, wenn er nach dem Puls sieht, damit seinen Patienten imponieren. Sie aber träumte ihn schon fertig mit seinen Studien, angesehen, glücklich verheiratet mit dem Mädchen ihrer wie seiner Wahl, und in der Heimat ansässig.

Es war nur gut, daß sie gestorben war, ehe sie an dem einzigen Sohn vollends verzweifeln mußte, daß ihre guten Augen nicht sehen gemußt, was aus ihm gesworden war. Aber nicht gut war, daß der Lump hinter ihm dies kostbarste Angedenken mit sich herumtrug. Es war niederträchtig gewesen, daß er es einmal fortgesworfen, um eine Laune, in einem Anfall tollen Besgehrens. Der Wirt aber, der es ihm abgelistet um einen Bettel, wie mußte man den erst heißen? Der hatt' es verstanden! Der mit seinen schlechten Mädeln, die einem alles aussogen. Er hörte sein heiseres "Recht hast,

Franzl! Wenn's nur eine Hetz ist!" Er war zu schlecht für die Welt, zu schlecht!

Er fühlte, wie ein unbändiger Haß, der Jahre um Jahre gegen den Wirt in ihm geschlummert, mit einems male aufwachte und urplötzlich und mit heiserer Stimme um sein Recht schrie und seine Sühne heischte . .

Er schielte nach ruckwärts. Herr Deym war ims mer um zwei Stufen hinter ihm. So einen langen häßslichen Hals hatte der Mensch. Wie gewisse Aasvögel . . . daß ihm das nur noch nie aufgefallen war . . . . Aber man mußte ihn gut daran packen können, gut, sicher und grimmig — und seine Rechte krallte sich wie zur Probe mit stählernem Griff in das Holz des Gesländers.

Sie waren oben: "Gute Nacht, Frangl . . . "

Der Verkommene kehrte sich so rasch, daß sich der Wirt verfärbte. Glühende Augen sahen ihn an. Ein Arm hob sich. Das Laternchen entsiel der zitternden und zur Abwehr erhobenen Hand des Herrn Deym. Und eine unbarmherzige Faust griff nach seiner Kehle. "Du wirst nicht, wirst nicht, Franzl!" stöhnte er. Er konnte nicht mehr schreien. Dann stürzte er, tausend irre Funken vor den Augen, ein immer heftigeres und gellenderes Orohnen in den Schläfen, zu Boden; neben ihm, über ihm der Verkommene, und dieser spürte mit einer erbarmungslosen Lust, wie weich, wie nachgiebig das war, was er zwischen seinen Händen preßte, wie das zuckte und bebte. Nun brach wohl etwas. . .

Er kniete auf die Brust seines Opfers, immer kraftiger druckend, immer achtsamer auf das dumpfe Rocheln und Stohnen, das da unter ihm vergurgelte und so schreckhaft leise verwimmerte. Eine namenlose Angst war in ihm selber. Der Mann durfte nicht mehr lebendig aus seinen Fäusten kommen. Er durfte nicht. Dies war sicher. Von diesem Ueberfall durft' er nicht erzählen. Alles andere war gleich. Und jene Mordslust war in ihm rege, die ihn einmal als Knaben übersfallen, da er eine Kaße gewürgt, welche ihn angesprungen. Immer noch zuckte sie. Er schmetterte ihren Kopf gegen einen Prellstein wieder und wieder. Die roten, tollen Kringel, welche damals vor ihm getanzt, flammten wieder vor seinen Augen. Noch ein Griff—— Endlich! Endlich!

Alles war still. Nichts regte sich mehr . . . Nichts . . . . Nichts . . . Er ließ die Leiche; immer bereit, von neuem zuzufahren, dabei erschauernd vor jedem Knistern im Holze, vor jedem Klirren der Fenster, an denen der Frühwind riß, kauerte er neben ihr. Die Uhr nahm er an sich und beschaute sie. Das Laternchen erlosch dann. Es war völlig dunkel. Der Morgen stieg auf, und man kand die beiden.

Am nachsten Tage verzeichnete jener junge Medizisner, welcher eben das Protofoll im allgemeinen Kransfenhause führte: "Nr. 716, Franz Kubat, 48 Jahre alt, Studierender der Medizin, Paralysis progressiva." Er hatte sich ohne jede Gegenwehr abführen lassen. Nur als man ihm die Uhr seines Opfers wegsnehmen wollte, wehrte er sich grimmig. Von seinem Kollegen erfuhr Siebenschein dies alles.

In einem stillen Kloster Tirols aber harrte ein Madchen vergeblich auf den Vater, der es abholen und in die Welt einführen gewollt. Nur die amtliche Nach-

richt seines schrecklichen Endes kam. Elisabeth Deym empfing auf Rat der Oberin, um die verlorene Seele des Vaters, der ohne Absolution dahingegangen, zu retten, die Weihen.

## 3 meites Rapitel.

Die Tischgesellschaft vom Hotel "zum Delirium tremens" war fur immer zerstoben und fand sich auch an einem andern Ort nicht mehr gusammen; Benerl trieb fich um wie ein wilder Glefant, der feinen An= schluß an eine Berde mehr zu finden vermag, und fur ben Schranken und Zaune, welche fonft feine Artgenossen binden, nicht mehr bestehen. Aber er war aus einem ficheren Grunde trubfinnig, und fo umgarnten ihn ofter Polypenarme, das heißt zu gemein Deutsch: er fiel in die Schlingen seiner Erbfeinde, der Sicher= heitswachmanner, und war an Ordnungsstrafen bereits eine solche Summe schuldig, daß er immer kopf= hangerischer wurde. In Freiheitsstrafen umgerechnet: er hatte fast ein Jahr zu siten, um wieder glatt zu mer= den; und nachdem er erst im siebenten Jahre seiner Studien stand, so reichten seine rechtswissenschaftlichen Renntnisse noch nicht so weit, daß er nicht ernstlich an die Moglichkeit eines fo graufamen Schicksales gedacht Immer schwerer ward es, für abbrockelnde Stipendia Erfat oder einen vernunftigen Grund fur die Verlangerung zu finden, und ihm fehlte Forster, der ploplich in einer gang unerklarlichen Weise ver= schwunden war. "Nach Neuseeland oder sonst zu den Zulukaffern" — Beyerlisch gesprochen — war er

nicht, fonst hatte er Abschied genommen. Go tangten buftere Rloftergedanken durch Beneris Geift. Er, vorbem ber strengste Wagnerianer, soweit ein lyrischer Tenor das überhaupt fein fann, genoß feither mit Borliebe "Robert den Teufel", sang fast nur noch baraus und las in feinen Mußestunden, feiner eigenen Ausfage nach also den ganzen Tag, damit er nicht ganz verweichliche, Johannes Scherr, seiner Kraftworte halber, die er dann nicht immer glucklich, aber mit Reigung und Nachdruck verwertete. Seine Spurnaje fur Alkohol mar ihm aber geblieben. Er witterte geistige Betranke und vornehmlich gebrannte Baffer in der Wohnung eines seiner Freunde, wie gemeinem Aberglauben nach das Ramel in der Bufte frisches Wasser erwindet. Immer wieder geschah es, daß einer heimkehrend auf seiner Stube "fußen Sang" vernahm. Dann lag sicherlich Benerl auf dem Sofa, vor sich die geliebte Klasche mit etwas Angenehmem, und sang fur sich und vergnügt, solange noch ein Tropfen fich fand, seinen Liedervorrat herunter.

"Ja, mein Lieber, was meinst du eigentlich? Brusterherz, wie eine Nachtigall bin ich. Ueberhaupt, ich bin mehr als eine Nachtigall. Eine besoffene Nachtisgall bin ich. Sauft nur Wasser das dumme Vieh, der blode Piepvogel, wie ein Schneidergesell an Wochenstagen. Bruderherz, ich bin aber kein Schneidergesell, im Gegenteil! Oder hast schon einen Schneidergeselslen gesehen, der einem Schneider schuldig geblieben ist? Ich bin Eduard Veyerl, alleweil Doctorand juris." Dann schlummerte er ein wenig und ging, äußerlich ruppig, aber innerlich erhoben, an sein Tagwerk. Es

währte nämlich meist bis wieder in den hellen Tag hinsein . . .

Rarl Stara lebte allerdings nach wie vor in Wien. Aber auch er zog sich zurück. Er hielt sich eleganter denn je, besuchte nur noch Gasthäuser, an die ein ansständiger Mensch nicht einmal zu denken wagt, so teuer sind sie — kurz, er wurde vollständig ein Kavalier. Es hätte niemanden mehr gewundert, ihn einmal in einem Einspänner vornehm vorsausen zu sehen. Man sah, er bereitete sich wieder zu einem großen Sprunge. "Der Kerl pomadisiert sich und spricht schon beinahe wie ein Hofrat," urteilte Beyerl. Etwas Schlimmeres hat er nie jemandem nachgesagt.

So weit war er nun noch nicht. Immerhin hielt er augenblicklich weiter, als er noch vor kurzem für so bald erreichbar gehalten hatte. Es mahrt lange, ehe der Apfel fich zu farben beginnt. Rotet er fich aber erft, so kann die Reife über Nacht da sein. So stand es auch mit seiner Sache. Nur konnte er freilich die kostbare Frucht, beren zeitigen, beren nahenden Kall er so lange und so inbrunftig erfleht und beobachtet, nicht vor aller Angen an sich nehmen. Es gab da hindernisse. mußten wohl übersprungen oder durchbrochen werden. Und die Frage, wie das geschehen muffe, ließ ihm feine Ruhe. Es durfte feine Lucke in seinem Plane geben, fam's zur Entscheidung. Er mußte das Madchen, mußte Dlga v. Mallovan in einer Weise an fich fetten, daß es auch dann kein Zurud mehr gab, wenn selbst sein Beheimnis, bas er fo lange aller Augen entzogen hatte, offen und klar zu Tage lag . . .

Manches war ihm ja doch geglückt. Er hatte Olga

v. Mallovan in allerdings belanglose, in kleine Beim= lichkeiten verwickelt. Er befaß Briefe von ihr; hatte fie, immer auf den romantischen Bang in ihr rechnend, zu fluchtigen, ungesehenen und unbelauschten Begegnun= gen veranlagt. Da warf fie einmal das Wort hin, fie hatte um eine bestimmte Stunde in der Stadt zu tun. So wartete er und empfing einen vertraulichen Gruß, einen handedruck, freundliche, felbst marme Worte. Ihr Bild besaß er. Sie hatte es ihm einmal gewährt, da er flagte, er werde nun wohl bald aus dem Sause schei= den muffen, ohne jede Erinnerung an die hellften Stunden seines sonst so truben Lebens . . . "Ihre Dlga," stand in großen und entschiedenen Buchstaben barauf. Denn fie gab fich frank, wie fie mar. Bu einer eigent= lichen Vertraulichkeit aber fehlte ihm der Mut, der nur Magden und Dirnen gegenüber dreist war und dies Mådchen immer sehr über sich sah. Was er erreicht, hatte einem Schwarmer genügt. Der war er nicht. Für seine eigentlichen 3wecke aber galt es nicht viel. Ram es auf, so mußte es nur die Eltern gegen ihn erbosen, ohne zu einem 3mange zu gunften seiner Plane ftark genug zu sein. Go gut konnte er schon rechnen. Und gesellt der Besorgnis vor dem Berlufte eines so nahen und so einzigen Gutes, wie es ihm ber bauernde Besit Dlga v. Mallovans schien, durch jede dreiste Ue= bereilung, war in ihm eine Furcht und eine Beklemmung aus der Vergangenheit und peitschte ihn vorwarts. Er liebte das Mådchen faum, nicht einmal nach dem Maße, als er überhaupt einer Neigung fahig mar. Eine inner= liche Scheu in ihm, dies fühlte er durch alle Stunden wie zu Beginn, murde ihr gegenüber niemals weichen.

Aber er wollte sich an sie klammern, als die einzige, die stark genug war, ihn über alles das hinweg zu heben, was er mit Schaudern hinter und unter sich sah und fühlte . . .

Einen Mann, der Karriere machen mußte, munichte ber Bater fur das einzige Rind, den der Einfluß des Baters fordern, der Reichtum der Mutter infzenieren konnte, der die Freiherrnkrone entweder schon truge oder in naher Zeit erlangen mußte. Einen alanzenden Offizier oder einen jener Beamten, die, von unsichtbaren Sanden gehoben, dort zu fliegen scheinen, wo andere muhfam und mit langen Rasten auf steilen Stufen emporklimmen. Es gibt beren, und fie find viel umworbene und fehr begehrte Schwiegersohne im alten Beamtenstaate Desterreich. Dazu hatte Herr Stara nicht das Zeug in sich; das wußt' er. Es schon gar nicht, der an dem Tage, an welchem er heiratete, den Staats= Dienst für immer verlassen mußte. Denn er war ein Priester; er trug diesen in Desterreich unverlöschlichen Stempel: er hatte die oberen Weihen empfangen . . .

Und das waren Erinnerungen, wie sie nichts mehr austilgen kann. Sie lagen im Grunde seiner Seele und wiesen jedem Glück, welches sich ihr nahen wollte, spite und freche Zähne. Unter ihnen vor allem ein Spätherbsttag, grau, wie man ihn nur im flachen Lande Mährens kennt. Da rieselt es, unablässig, eintönig, schleiernd. Und die Welt ist sehr häßlich, und ein dumpfiger Geruch all der üblen Gerüche, welche vor dem strömenden Wasser nicht gen Himmel steigen können, geht durch sie; und der Wind ächzt von den fernen, fernen Hügeln her, durch die nackten Bäume winselnd,

und über die weite, weite Ebene, von der man doch vor dem steten Regen nichts sieht. Man verlangt sich's nicht. Man weiß, wie traurig das Ganze ist; aus der Trost-losigseit des Ausschnittchens, das man überblickt, weiß man das. Und es schnürt einem das Herz, und man wünscht sich nur die Nacht, die stille Nacht herbei, damit dies schreckliche Grau in dem einen großen Schwarz verschwinde. Er aber ersehnte sie damals auch, damit sie ihn mit seiner Schmach verbärge. Denn an einem solchen Tage war er damals heimgekehrt, unmittelbar nach den großen Ferien, zum erstenmale und gleich für immer in seinem Berufe gescheitert. . . .

Bei einer Nachbarin hatte er sich versteckt. flachshaariger, stumpfnasiger Bube mar zu seiner Mutter durch den Rot patschend gelaufen und hatte ihr ge= meldet, Pan Karel sei heimgekommen und gar nicht mehr als ein hochwurdiger Berr angezogen. Er scheute sich vor der Begegnung mit dem jahzornigen Vater, schamte sich, so vor ben Geschwistern zu erscheinen, Die man schon zur Verehrung des Geweihten des herrn er-Wieder wünschte er, der grimmige Bazogen hatte. ter erschluge ihn wirklich, statt erst zu drohen, damit nur alles vorüber sei. Denn was sollte mit ihm merben, den man fo lange fur diesen Beruf erzogen? Zumal bei der Armut seiner Eltern, die ohnedies mehr an ihn gewendet, als ihre Mittel eigentlich verstattet hatten? Und dennoch sah er das Leid seiner Mutter ohne eigent= lichen inneren Anteil. Die hatte fich ichon auf feine Primiz gefreut; es geschah ihr ganz recht, wenn ihr der Spaß so garstig verdorben murde. Dder hatte er felber sich darauf gefreut? Oder wer hatte mehr in ihn hineingeredet, er solle geistlich werden und dann seine Schwester zu sich nehmen, wenn nicht eben sie — he? Und warum? Nur weil er eine hübsche Stimme hat, andächtig auf dem Chore sang und sich beim Ministriesren geschickt benahm? Warum nicht lieber gleich Opernsänger? Was? Und er hatte sich beschwaßen lassen und taugte nun einmal gar nicht dazu, nein, beim Sakrament nein, und das Unglück war nur, daß dasselbe so zu spät geschehen war. Und die dachten nur an sich und jammerten, und an ihn nicht. Pfui, wie schlecht!

Während er so jahrelangen Groll ausatmete, sah ihn die Mutter unablässig und unverwandt mit ihren guten, nicht gar klugen Augen an und stöhnte immer wieder: "Karlitschku, mein Söhnchen, mein geistliches Herrchen — was will mit dir?"

Das war ihm gleich. Und eigentlich, es war gut so. Er taugte nicht zum Priester. Durchaus nicht und mit keinem Tropfen seines Blutes. Und die Ehre? Er pfiff darauf. Jawohl — das tat er. Arbeiten wollt' er. Wozu war er stark? Hätt' man ihn arbeiten, hinsterm Pflug gehen lassen! Aber im Dorfe konnt' er nicht mehr bleiben. Das sah er ein. Wegen der dumsmen Leute nicht. Und ob die Mutter glaube, weil er den verdammten Kittel getragen, so sei er kein Mann mehr und spüre nichts dabei, wenn ihm ein junges hübsiches Mädel die Hand küst? Daß er die verdammte Bude in Olmüß nicht angezündet habe, als er gegen seinen Willen draußen stand, das sei der einzige Vorswurf, den er sich mache. Dem Präsekten aber werde er's schon noch zeigen und seinen Tritt geben, dem

Scheinheiligen. Selber hat er ein Mådel. Jeden Tag geht er zu ihr, und wir haben gesehen, wenn er uns ausgetrieben hat, wie man Schafe austreibt in die Stoppeln, wie er immer geschielt hat nach ihrem Fensster. Immer, und mit solchen Kalbsaugen. Und mich schmeißt er heraus, weil ich nicht reich genug bin und mir nicht eine halten kann für mich allein und einmal also Unglück gehabt hab'? Wart' nur, Spitbub! Sollst noch denken an mich.

Die Mutter jammerte wieder: "Karlitschku, mein herzliebes Sohnchen, mein geistliches Herrchen, was foll nur mit dir?"

Er wurde sehr zornig. Sie solle ihn nicht mehr so heißen, durchaus nicht, wo er froh war, daß er es los ist. Wenn ihm nur wer die zwölf Jahre zurückgeben könnte, die er damit schon blödsinnig vertrödelt. Und in einem jähen Umschwung, echt slavisch begann er zu weinen und sich zu bedauern, zu wünschen, der Vater schlüge ihn doch nur wirklich tot, wo er nichts mehr auf der Welt zu suchen habe, und der Selbstmord sei eine solche Sünde, bis sich die Mutter nicht mehr zu helfen wußte und aufschluchzte: "Karlitschku, mein Söhnchen...", beendet hat sie den Sat nicht.

In der gleichen Nacht noch fuhr er nach Wien. Ein Knechtlein trug ihm die wenigen Sachen zur Bahn; daß er sich allein bemühe, litt der Stolz der Mutter auf den studierten Sohn immer noch nicht. Schattenhaft im letzten Augenblicke tauchte die alte Frau auf, steckte ihm zu, was sie in der Eile zusammenkratzen gekonnt bei Gevattern mit Vitten und dem Juden mit Verssprechung, kußte ihm in der Hast und Zerstreutheit wies

der die Hand, von der sie gehofft, sie werde einmal so vielen den Segen spenden. Er zählte vor ihr das Geld, das sie ihm zugesteckt. Es war wenig, und er machte kein Hehl, daß es ihm nicht genüge, obzwar es immershin, wie er bei sich wußte, viel mehr war, als sie von rechtswegen hergeben konnte. Eine eigentliche Rühsrung gedieh auch in diesem Augenblicke nicht in ihm, obzwar er entschlossen war, nie und unter keinen Umsständen mehr heimzukommen. Dafür war er seinen Leusten schon allzu entfremdet.

Seine und der Seinen Wege schieden sich von dieser Stunde für immer. Den Familiensinn hatte man ihm in der grimmigen Zucht ertotet, die durch ein Dutend Jahre bestrebt gewesen mar, ein tuchtiges Glied der größten und geschlossensten Familie aus ihm zu machen, welche die Welt fennt, der katholischen Priesterschaft. Genommen hatte man ihn. Aber die Weihen hatten nur sein haupt berührt, nicht sein Berg. Ihn zu die= sem ernsten und hohen Beruf tanglich gemacht hatte man nicht; nur fur jeden anderen Beruf, der eigenes Eintreten fordert, konnte man ihn verderben. Go kam er in die große, weite Stadt, und das Gefühl jener pein= lichen Zeit, jener Stunde, in der er felber mit Schrecken erkannt, wie ausgehöhlt und empfindungsarm er war, ging ihm die Jahre her nach, überfiel ihn schmerzhaft in Augenblicken einer Art Erkenntnis, wie sie niemandem erspart bleiben.

Von alledem aber konnte ihm Eine Erlösung geswähren: Olga v. Mallovan. Sie konnte ihn erhöhen zu sich. Und sie mußt' es, oder er hatte endgültig verspielt. Denn so jung war er nicht mehr, daß er noch

einmal alles auf eine Karte hatte setzen durfen. Er mußte sie an sich reißen, und er wollte alles daran setzen, daß ihm dies eine gluckte.

Einen nach seinen Begriffen höchst ansehnlichen Bestrag, genügend für die Ausführung eines geheimsten Planes, hatt' er erspart. Er trug ihn immer bei sich, in möglichst großen Noten, sorgfältig gelegt und hübsch geordnet. Nur um den günstigen Augenblick handelte es sich, der ihm Gelegenheit geben sollte, dem Mädchen mit seinen letzten Absichten zu kommen. Sie aber hatte die Selbständigkeit von Kindern aus innerlich uneinigen Ehen, die, kaum zu ihren Jahren und zu ihrem Ursteil gekommen, nun von dieser, dann wieder von der andern Seite zu Mitwissenden und selbst Schiedsrichstern aufgerufen werden. Wollte sie nur, so bestand für sie keinerlei Rücksicht.

Es fehlte ihm auch nicht an Gelegenheit, ihr immer mehr, wie näher zu werden. Die gelegentlichen Begegsnungen von früher waren häufiger und dauerhafter geworden; man ging einige Schritte zusammen. Schon gab, wenn ihr ein Einfall kam, ein Billet die Stunde und den Ort. Er durfte Päcken tragen, und es gibt so allerliebste enge und dunkle Gäßchen in Wien, wo sich behaglich plaudern, in Durchhäusern verschwinden, auf stillen Plätzchen weilen läßt.

Und sie war seelenvergnügt und meinte, damit schon ihr Abenteuer erlebt zu haben. Dabei war etwas Blankes an ihr. Wie am Federkleide eines Schwanes das Wasser, so glitten an ihrer ruhigen und bewußten Reinheit unlautere Wünsche ab. Ihr genügte der Verskehr eben vollkommen, wie er sich zwischen ihnen so ges

mach gestaltet hatte. Das lähmte Herrn Karl Stara, der mit dieser Sorte Frauen noch gar keine Erfahrung hatte. Ob sie wohl immer so blieb? Immer, und auch dann . . . Ihre Vornehmheit und ihr freies Wesen entzückten ihn und schlugen ihn zugleich nieder. Daß sie nicht Eile hatte, verstand er. Wie also sollte sie sein Drängen begreifen und teilen?

... Es war zu Beginn des Juni. Noch lag in der Luft jene köstliche und frische Feuchte vom Frühling her, der kaum erst reich und schön abgeblüht hatte. Sin fröhliches Zittern lag über den Straßen, in allem. Die Wenschen hatten sich herausgeputzt, ohne anderen Grund, als dem schönen Tag zuliebe, der in ihnen das Bedürfnis geweckt, der hellen Sonne festlich zu besgegnen. Eine innere Vergnügtheit war über ihnen.

Herr Karl Stara stand harrend am Eingange des Volksgartens, Pferdebahnwagen nach Pferdebahnwagen rollte vorüber. Er wartete, einen Rosenstrauch in der Hand, aufs beste herausgeputzt und mit jenem etwas dämlichen Ausdrucke, den die Ungewisheit jedem Gesichte verleiht. Die Vonnen, die, Reif und Vallen tragend, mit ihren Pfleglingen an ihm vorübergingen, kicherten und nickten einander zu, wie sie den sehr ernstehaften Mann sahen.

Endlich kam Olga. Sie trug eine gelbseidene Bluse. Der gelbe Strohhut auf den braunen Haaren, in denen immer noch etwas vom Golde der ersten Jusgend schimmerte, war mit roten Rosen bedeckt, die einen Widerschein auf ihr eigentlich blasses Gesicht mit den grauen und fröhlichen Augen darin warfen. Sie reichte ihm herzlich die Hand; mit einer hastigen und freudigen

Geberde befestigte sie den Strauß nickender Teerosen an ihrem gelben Gürtel. Sie hatte ihren schönen und glücklichen Tag; sie wußte das, und es erhöhte ihre herzehafte Gutlaunigkeit.

Binter dem umfriedeten Raume spielte die Militar= fapelle. Die beiden schritten auf und ab. Das Madden horchte der Musik, und jeder frische Walzer weckte eine hubsche Erinnerung in ihm. Sie liebte den Bolksgarten. Er hat etwas von der halben Deffentlichkeit und wieder von der verhohlenen Vertraulichkeit eines Ballsaales. Man ist im Grunen, und dennoch rectt sich die Stadt allenthalben heran. Es ist meist bessere Besellschaft, was man so sagt, die sich hier findet. Ein ziemlich lebhaftes Gewühl; man verliert sich darin und weiß sich wieder zu treffen. Daß man aber nicht ganz vom Wege komme, fo fieht allenthalben die Ringstraße oder die nahe Burg mit den an ihr angegliederten Palaften durch die zierlichen Gitterstäbe hindurch, und man hort das Klingeln der Pferdebahn und das Plaudern derer, die draußen auf dem Ring lustwandeln, sieht die hellen Gewänder. Es ist ein frohliches Weilen da. Wie eine Musik klingen diese wirren und wechselnden Laute ineinander. Eine schmeichlerische Walzerweise schlägt durch. Ein erhöhtes, ein reichliches und wohlgesittetes Leben wogt um einen und lockt mit weichen und spielen= den Wellen. Und dazu wolben sich grune und dichte Rastanien über denen, die sich hier ergehen; ernst und weiß schimmern die strengen Saulen eines Tempelbaues durch das Grün der Laubengänge. Und es blinkt von fremden und bunten Blumen in fatten Rasenbeeten.

Sie gingen einigemale ziemlich hastig auf und nie-

der. Man sah, wie wohl es dem Mådchen tat, nach dem endlosen, gesitteten Siten im Pferdebahnwagen, nach der immerhin langweiligen Fahrerei durch gestehnte Straßen, an traurigen Zinskasernen und armem Volke vorüber, die jungen und gelenken Glieder gestrauchen zu können. Endlich blieb Olga vor der Musikstehen. "Hübsch ist's da, Herr Stara. Immer einsmal hübscher wie das letztemal. Mir gefällt's da, wie sonst nirgends in Wien."

Er nickte nur aus seinen Gedanken heraus. Eben begann man "Rosen aus dem Süden" zu spielen. Ja, der Süden, das war es wohl. Dorthin, wenn auch nur auf einige Tage. Und seine Augen hafteten bezgehrlich auf dem schlanken Körper, der sich unbewußt in den Hüften hob, dem Takte gehorsam. Sie fühlte seine Blicke auf sich ruhen und ließ sie sich ganz gerne gefallen, in der sicheren Gelassenheit eines Weibes, welches wohl weiß, daß seine Schönheit Verlangen weksten muß, und zugleich in sich die Mittel kennt, sich die entflammte Lohe nicht näher kommen zu lassen, als ihr eben genehm ist. Endlich wendete sie sich und lachte ihr helles, feines, jubelndes Lachen: "Und das ist alles, was Sie mir zu sagen haben, Herr Stara?"

Er wurde rot, und das gefiel ihr eigentlich wieder an ihm. Er stotterte in Verlegenheit: "Ich dachte nur eben, Fräulein!"... Ein Vekannter ging grüßend vorsüber. Sie nickte mit aller Unbefangenheit, wie eine, die weiß, daß ihr nicht gut etwas mißdeutet werden kann. Herr Stara aber stammelte: "Ich dachte, wenn man uns hier sieht."...

Den geheimen Wunsch, man mochte sie doch nur mit

ihm bloßgestellt glauben, erriet sie nicht. So lachte sie denn abermals, noch vergnügter, fast wie ein Schulmäsdel, das eben einen arglistigen Streich hinter sich hat, und sah ihm ruhig und voll ins Gesicht, daß ihm ganzschwül ward. "Na also — das hat man davon. Also: Sie genieren sich, mit mir gesehen zu werden. Und ich dachte schon, der liebe Himmel allein weiß, wie wichstige Sachen Sie nicht mit mir da auszumachen und zu bereden haben."

Er wurde verlegen . . . "Aber gnadiges Fraulein . . . wo denken Sie hin?"

Ihr machte seine Unbeholfenheit immer mehr Spaß, sie ergötzte sich daran, an ihrer Ueberlegenheit, und unterhielt sich ganz ausgezeichnet dabei. Je gelassener und heiterer sie aber wurde, desto tiefer sank sein Berstrauen in den Plan, den er so klüglich ausgeheckt meinte. "Aber, Fräulein," stotterte er, "ich dachte ja nur, man kann hier nicht vertraulich genug reden, so wie mir's heute zu Herzen ist und wie ich eben heute mit dem gnädigen Fräulein reden möchte . . ."

"Soo?" machte sie gedehnt. "Ich meinte, gerade hier könnte man's. Hier hat jeder mit sich selber oder mit anderen zu tun. Gibt also nicht acht auf uns. Und hier darf man uns zwei mitsammen sehen. Denn zu verstecken haben wir doch nichts miteinander und vor niemandem, Herr Stara?"

"Leider," ächzte er und sah dabei so komisch uns glücklich aus, daß sie wieder lächeln mußte. Nein, der Mann war nicht gefährlich oder höchstens aus einer geswissen Entfernung, durch die er nur gewann. Den durfte man sich getrost näher kommen lassen. Und in

einer recht übermütigen Laune schob sie ihren Arm in den seinen. "So gehen wir wenigstens wieder, Herr Stara!"

Seine Unsicherheit stieg ins Maglose, wie er so den bluhenden Leib unmittelbar an sich fühlte. Es duftete auch so stark nach heftigen Parfums in dem Garten, der sich allmählich zu überfüllen begann. Auf allen Rondellen saßen Ropf an Kopf Manner und geputte Frauen, Jauchzen der Kinder stieg gen himmel. jagten sich, aufgedonnert wie zierliche Aeffchen, um den Tempel, versteckten sich. Hinter den feierlichen dorischen Saulen gudten blonde und braune Ropfchen vor, die haare wehend in ungestumer Bewegung, die Besicht= chen gerotet, die Rleidchen flatternd um die warmen, in Freudigkeit zuckenden Rorperchen. Und die Mufik sang rhythmisch und fordernd, dann wieder flehend in geheimer Bitte in dies alles hinein, und in den Baumkronen war ein Wogen und ein leises, klagendes Aech= zen, wie sich nun der frische Abendwind erhob und mit jeinem fühlen und waldduftigen Atem vom Kahlenge= birge hineinhauchte in dies überlebendige Leben, das Dlga bestaunte, wie wenn sie's noch nie so, ebenso ge= schen hatte wie diesen Tag. Endlich, es waren eben zwei Mietsessel frei geworden, setzten sie sich. Herr Stara so eng an sie wie nur moglich. Die hand mit dem hellen gelben Handschuh, der hoch hinauf ging, lag ihr im Schoße. Und unversehens ergriff sie Stara: "Fräulein Olga . . ."

Sie sah ihn recht spitbubisch, mit lachenden Augen und blanken Zahnen an: "Ja, so heiß' ich, mit Tauf= namen. Und getauft bin ich bei St. Stefan, und vom Erzbischof von Wien. Und meine Taufpatin war eine Russin von der Botschaft. Feiner kann man's schon nicht mehr haben. Aber, es schickt sich eigentlich doch nicht gut, daß Sie mich so ohneweiteres dabei anreden, Herr Karl Stara."

Er hörte nur das Karl. "Fräulein Olga, gnädiges Fräulein! Sie sind so schön . . . "

Sie verwunderte sich: "Nein! Um das zu hören, ist es freilich schon dafür gestanden, daß ich von Dorns bach hereingekommen bin."

"Gnadiges Fraulein Olga," er druckte ihre Hand starker, "Sie sollten mich nicht ausspotten."

"Eu ich's denn?" antwortete sie überlegen und zog die Hand sachte und unmerklich zurück. "Das habe ich sonst nicht in der Gewohnheit."

"Sie sind schon, gnadiges Fraulein Olga, warmer zu mir gewesen, sehr viel warmer und schon oftmals."

"Ja, bin ich's?" entgegnete sie nachdenklich. "Das kommt wohl so und geht wieder so und läßt sich nicht kommandieren."

"D, mein gnädigstes Fräulein Olga!" Er machte sein steinunglücklichstes Gesicht und sah so bekümmert und niedergeschlagen aus, daß sie in ihrer Gutmütigkeit das Bedürfnis fühlte, ihn zu trösten. "Und was meinen Sie eigentlich? Soll ich Ihnen vor den Leuten da um den Hals fallen und Sie abküssen, herr Stara?"

"Erinnern Sie sich also noch daran," machte er ganz verzückt.

"Ja," sie wiegte nachdenklich den Kopf, "gewiß, gerne, und warum denn auch nicht? Es war so schön und voller Mond. Und der Park uns gegenüber war

eben zackig und schwarz wie ein Geheimnis, und etwas Silber vom Mond auf den Baumgipfeln. Und ich hab' das so gern, und Sie hatten eben Chopin gespielt, die Nocturne, und Ton um Ton tropften so geisterhaft wie noch nie, und ich allein habe Sie durch unseren Garten bis zum Tor begleitet und da hab' ich mir gedacht: das ist nicht bezahlt mit drei Gulden die Stunde." Sie brach ab, ein Lächeln der Erinnerung flog flüchtig über ihr Gesicht, und sie reichte ihm die Hand.

Er beugte sich darüber, drückte sie leidenschaftlich, hatte das Gefühl, er musse etwas Poetisches erwidern, und es siel ihm durchaus nichts ein, was nicht selbst geradezu störend gewesen wäre. So schwieg er lieber, küßte den Handschuh unablässig, daß sie fühlte, wie es ihr den Arm hindurch aufstieg, höher, bis zum warmen, pochenden und verlangenden Herzen. "Ah, Olga, Fräulein Olga!" stöhnte er unablässig wie in einer Verzückung. Ihr genügten diese gestammelten Worte. Die Stimmung der Stunde, eine Erinnerung aus der Vergangenheit, an ihr einzig Geheimnis vor den Eltern überkam sie und machte auch sie weich.

Er fühlte die Gunst des Augenblickes. Er neigte sich ihr zu und flüsterte heiß in ihr zugewendetes Ohr. Dazu spielte man drüben gerade eine süße und begehrsliche Weise, und in ihr schwoll alles mit diesen Tonen und diesen raunenden, schwülen, verlangenden Flüsterslauten. "Fräulein Olga! Ah, gnädigstes Fräulein ..." Sie kehrte sich ab, ihre Beklommenheit zu versbergen. Aber ihre runde Wange zuckte ..., Was wollen Sie denn, Herr Stara?" hauchte sie und empfand, wie mit jedem leisen Wort das Geheimnis sein goldenes

Det enger um sie beibe marf.

"Wissen Sie, was ich mir damals gedacht hab'? Dlga, wissen Sie's?" Und er preste ihre Hand, daß er ihr wehe tat. Dennoch empfand sie in dem starken Schmerz eine verhohlene Süsigkeit, eine Art Bürgsichaft der körperlichen Ueberlegenheit des Mannes neben ihr, der mit einemmale alles lächerlich Unbesteutende verloren hatte, das ihm in ihren Augen noch vor kurzem angehaftet.

"Was denn, Herr Stara?" sprach sie sehr weich und sehr langsam.

"Ich hab' mir damals gedacht: Wenn sie doch mein ware! Für immer und vor der ganzen Welt.."

Sie versuchte zu spotten: "Da haben Sie just nicht den dümmsten Einfall und den schlechtesten Geschmack in Ihrem ganzen Leben gehabt." Dann aber, plötzlich und mit durchbrechendem, ehrlichem Gefühl: "Herr Stara . . . Rarl . . . Das hab' ich mir seitdem auch schon manchmal gedacht." . . .

"Olga!" Er schrie auf. Es lag ihm auf der Brust wie ein Alp. Er mußte schreien, wenn er nicht ersticken sollte.

Sie sah noch immer und mit dem gleichen verlores nen Blick ins Weite. "Nicht so laut, Karl. Kein Aufs sehen, lieber Stara!"

"Dlga — sie werden uns aber niemals zusammens geben. Wer bin ich denn? Und wer bist du?"

Das Du berührte sie peinlich, ohne inneren Grund widrig. Wie etwas, das zu früh kam. "Sie werden schon, denk' ich. Nur mussen Sie vorher etwas ersreichen, und man darf die Geduld nicht verlieren und

sich durch ihren Einspruch nicht gleich beirren lassen, Berr Stara!"

"Ich fann aber nicht mehr warten. Ich geh dann zugrund, Fraulein Olga! Ich trag' das mit mir herum, das weiß unser lieber Beiland allein, wie lange ichon. Ich glaube, seit ich Sie kenne. Ein anderer Mensch bin ich geworden, Fraulein, durch Sie. Ein Lump bin ich gewesen, und ein braver Rerl bin ich, der sich plagt und was auf sich halt und nicht mehr sich wegwirft an Lumpenhunde und schlechte Madchen, die nur warten, daß ich ihnen winken tu' wie früher, und einer bin ich, der an nichts denkt, nur an Sie, Fraulein. Und soll bas alles umsonst gewesen sein? Dlga! Liebe Olga! Erbarmen Sie sich!" Es war alles sehr ehrlich ge= meint und sogar empfunden, mas er sprach. Und den= noch zischelte ein falscher Ton durch, den sie sehr genau vermerkte. Auch begann fie das Fluftern, das fie an= fangs berauscht, nun schon nervos zu machen. Noch aber hielt die weiche Stimmung vor. "Ja, aber mas dann, herr Stara?"

"Ich hab' mir's ausgedacht und nicht erst seit heute, Olga . . . Zwingen mußte man sie, wie deine Mutter ihre Eltern gezwungen hat . . ."

"Nicht erst seit heute?" fragte es in ihr. "Ja, wie meinen Sie das?" erwiderte sie laut.

"Sie werden anders nie nachgeben," jammerte er beweglich und kußte abermals ihre Hand. "Außer wir mußten fort, zusammen. Alles Gluck vorwegnehmen mußten wir. Dann namlich kann man uns nichts mehr nehmen. Wir sind arme Teufel alle zwei, liebes Frau-lein Olga.."

"Wir?" entgegnete sie verwundert. "Wir?"

"Also bin ich's," stammelte er, "und ich hab' vorsgesorgt für alles. Das Geld habe ich bei mir. Zur Bahn, und fort. Und übermorgen ist alles gut..."

"Ich soll für Ihr Geld reisen? Das kommt mir doch komisch vor . . ."

"Ich bitt' dich, Olga! Hat's denn deine Mutter anders gemacht? Ein Telegramm, und sie geben nach und sind nicht unversöhnlich."

"Es ist aber auch danach ausgegangen," entgegnete sie und wiegte nachdenklich das Haupt. "Ich wünsche mir's anders. Und Sie wissen ja, wie das im Grunde bei uns zugeht, wissen's so gut wie ich."

"Es soll auch anders werden. Olga, liebste Olga!" Er faltete bittend die Hände.

Sie fühlte, daß wieder ein Teil seines Bannes brach, als er sie losließ. Sie sah sinnend und wie unsichlüssig nieder auf ihren Handschuh. Da waren häßeliche Flecken von seinem Munde, und sie wischte unsbewußt daran. Dann, mit einer ungewollten, ungesstümen Wendung, sah sie ihm ins Gesicht. Es glomm in seinen sonst verschleierten Augen ein mächtiges Feuer, das ihr nicht mehr bedrohlich war und also gründlich mißsiel. So durfte man sie nicht ansehen. Sie erhob sich. "Ich denke, wir gehen, Herr Stara. Gewartet auf Sie hätt' ich. Auch Jahre. Durchgehen mit Ihnen tu' ich nicht . . ."

Er war ganz vernichtet. "Olga," bat er, "gnådigsftes Fräulein Olga!" In ihr aber war die Grausamsfeit des Weibes erwacht, das rechtzeitig erkannt, einen wie schiefen Schritt es zu tun geneigt war. Sie kehrt

sich immer gegen den, der es dazu bewegen gewollt. Sie nahm ihre Schritte dem Ausgang zu. Es dunkelte besreits; die Gasflammen waren angezündet und glommen in leuchtender Reihe zwischen den Laubkronen. Es klang und sang immer noch um sie; aber Tone und Weisen fanden keinen Nachhall mehr in ihrem Herzen und hatten also auch keine Macht mehr über sie. Am Gittertor blieb er stehen, faltete nochmals die Hände und sah sie noch einmal beweglich an. Sie erwiderte seinen Blick, musterte ihn und begriff durchaus nicht, wie dieser Mann, der nun so jämmerlich vor ihr stand, so kurz vorher auch nur für einen Augenblick in ihr einen Sturm hatte ansachen können, stärker, als er geahnt, als er zu nußen verstanden. Sie fühlte sich jetzt schon als Siegerin, als die überlegene Dame.

"Dlga!" bat er noch einmal.

"Sie wünschen, Herr Stara? Aber ja, nicht wahr, Sie wollen mich nach Hause begleiten? Sie haben recht. Eine Dame braucht Begleitung, ich hab' das erst heute gesehen. Sonst, allein kann sie immer unziemlichen Zumutungen ausgesetzt sein. So haben Sie's doch gemeint, nicht wahr?"

Sie stieg ein. Er zögerte. "Ich bitte," gebot sie sehr bestimmt. Er sprang auf den rollenden Wagen, stellte sich neben sie. Kein Wort wurde während der ganzen langen Fahrt wischen ihnen gewechselt. Man war am Ziele. Sie verneigte sich: "Ich danke für die Begleitung. Sie werden aber hoffentlich selber begreifen, daß Ihr Verkehr in meinem Elternhause nach dem heutigen Tage sein Ende haben muß. Ich möchte mich nicht wieder ähnlichen Zumutungen ausgesetzt

sehen. Ich will auch nicht immer an meine Unbedacht= samkeit erinnert sein. Einen Grund fur Ihr Ausblei= ben werde ich schon finden. Gute Nacht, Herr Stara."

Er sah ihr nach, ohne ein Wort zu wissen. In ihm würgte es, und alles stockte. Wie langsam sie nur ging! Ganz so, als könnte ihm der Einfall kommen, ihr nachs zustürzen, über sie herzufallen und — und was? Und als wollte sie ihm zeigen, wie garnicht sie sich in einem solchen Falle vor ihm fürchte. Er fühlte sich die Tränen kommen, schluckte und kaute an ihnen und sah dabei so heillos albern und gottverlassen aus, daß selbst eine Art Ekel in ihr aufstieg, da sie zurückschaute und ihn immer noch so jammervoll dastehend erblickte. Sie griff an den Gürtel. Da steckten immer noch seine Rosen. Sie roch herzhaft zu ihnen und warf sie dann mit einer hastigen Gebärde von sich. Nun erst fühlte sie sich vollends befreit . . .

Herr Stara war kein Phantast. War es höchstens in seinen Berechnungen, nicht, wenn er nachher ihr Ersgebnis überprüfte. Er wußte nun schon: dies Spiel war für immer aus, das Gebäude seiner Zukunft, an dem er durch Jahre mit heimlicher Kunst und Mühe gezimmert, war in diesem Augenblick für immer und versnichtend eingestürzt. Auf ihm lastete es mit voller Wucht. Er war sehr niedergeschlagen und körperlich ermüdet; und als ihm das Mädchen endlich bei einer Biegung des Weges entschwand, da brach er förmlich und schwer auf einer Bank nieder. Mühselig hielt er noch an sich, klaubte sich zusammen, torkelte verloren wie trunken und ohne rechte Besinnung skadtwärts. Aus einer Kneipe drang helle Heurigenmusse, nun aufs

jauchzend in übermütiger Lust, nun in sich zusammenssufend, wie erschöpft von der bacchantischen Freude, nun kläglich und rührselig. Er brauchte eine Stärkung, und so betrat er den übervollen, rauchigenRaum, in dem manchmal ein heiserer Juchezer übermütig und weinsichwer zur verrußten Decke emporstieg. Heute versmochten der Jubel, das taktmäßige Händeklatschen nichts über ihn, die ihn sonst mitrissen. Ein Glas Wein ließ er sich bringen. Er stierte lange hinein, ehe daß er trank, und eine bitterliche Sehnsucht nach herzhaften Tränen überkam ihn davor. Er breitete seine Arme: "Mütterchen, meine arme Mutter!" stöhnte er vor sich hin

## Drittes Kapitel.

Die Stube war überfüllt, als sie Simon Siebensschein auf Beyerls drängende Vitte zum erstenmale bestrat. Nur sechs Personen waren in ihr versammelt, und dennoch meinte man darin kaum atmen zu können. So die wölkte sich der Rauch, so eng und ängstlich zusgemessen war der Raum. Am Fenster in seinem grünen Bauer hing der Finke Försters. Und wie die helle Sonne schien und er das Durcheinander der Stimmen vernahm, so zwitscherte er manchmal seinen freudigen Locks und Waldruf vor sich hin oder hub, wie sich sels ber prüsend, ein kurzes Gesähel an, das er immer wiesder abbrach. Der Tisch war nicht gedeckt; eine große schwarze Flasche mit Slibovitz stand darauf. Unbereitet, ordentlich zerwühlt war das Bett. Man sah, es hatte

jemand zu sehr übermudet den Schlaf darin gesucht und nicht gefunden.

Auf dem grunen Sofa, in eine abgeschabte Rutte gehullt, lag der, dem zuliebe diese Bersammlung veran= staltet mard. Raimund Forster mar jahlings wieder aufgetaucht, und die weiland Stammgafte vom "Botel Delirium", insoweit sie nicht das Leben schon nach allen Winden vertragen, hatten sich eingefunden, den verlorenen Freund zu begrußen. Er war sehr matt und heruntergekommen. In seinen Augen glomm schweres Fieber, und es war an dem ganzen Menschen alles abgezehrt, erschopft, ausgehöhlt von innen. ihm Siebenschein die hand reichte, griff er unmerklich gewohnheitsmäßig nach dem Puls. Er mußte an fich halten, sein Erschrecken nicht zu verraten. Das mar der Puls eines Bergfranken im letten Stadium, und auch aus der Stimme horte man die ewigen Beklemmungen, an denen der Verlorene litt. Er fah den Mediziner fest an: "Nicht mahr, gefallen tu' ich dir auch nicht?" und schenkte sich ein Glas von dem Branntwein ein, das er gierig mit einem Schluck austrank.

Siebenschein griff nach der Flasche. "Du darfst keinen Schnaps mehr trinken. Keinen Tropfen. Er muß dir unbedingt schaden . . ."

"Meinst?" rief Förster fast überlegen höhnisch und hob sich. "Nein, was ihr gescheit sein tut! Gibst her das Flaschel? Mir schadet nichts mehr. Das weiß ich."

"Ueberhaupt, ich geh' ins Krankenhaus und hol' einen tuchtigen Arzt. Das ist doch wieder nicht nötig, daß man dich so daliegen läßt."

"Ich bitt' dich, Gemütsmensch; Siebenschein, Proßnitzer, strapazier' dich nicht! Außer du findest, wir sind noch zu wenig auf der Bude."

"Red' nicht so viel, Förster, Bruderherz," stohnte Benerl in aufrichtiger Angst.

"Da hast du eigentlich recht. Denn Sinn hat's keinen." Und Förster streckte sich wieder aus. Mit einer Gebärde voll Neigung unterstützte ihn Beyerl dabei, schob ihm ein Kissen unter den Kücken. Der Kranke lag regungslos da, sein Atem ging mühsam und röchelnd. Die schmalen Schultern riß es ihm manchemal mit einem mächtigen Ruck vorwärts. Auch der Finke verstummte, und es war eine sehr peinliche Stille. Bis endlich Siebenschein, um das Schweigen zu breschen, mit einer Frage dareinfuhr:

"Und wo hast denn die ganze Zeit gesteckt? Nicht einmal geschrieben hast du?"

"Laß dir's von dem erzählen. Ich hab's satt, ims mer mein Lamentabel herzuleiern wie der Bettelmann an der Troppauer Oppabrücke."

Benerl begann. Flusternd, heimlich. Aber Forsster unterbrach ihn: "Red' lauter; wer's ausgehalten hat, der kann's auch aushören."

Wieder begann Beyerl, diesmal vernehmlich. Kaum aber hatte er seine Stimme erhoben, als der Finke einsfiel, hell, jauchzend, mit vollem Ungestüm und ganzer Kraft. Als flammte ein Frühlingstag über Hohensolbersdorf, und an jeder Wand der Weberhäuschen hinge ein Finke, und als riefe und fordere einer den andern. Förster horchte ihm mit schwimmenden Augen und ganz Ohr zu und brach plötzlich in ein ungestümes

Weinen aus. Dann murmelte er in seinen angegrausten Bart: "Der kann's noch . . ." Und wieder rauh: "Wirf ein Tuch über. Man hört kein Wort vor dem Bieh!"

Also, es war nicht mehr gegangen. Alles war' am Ende erträglich gewesen — man hungert, aber man verhungert nicht — nur nicht die ewige Obdachlosigsteit. Das bringt einen ganz auf den Hund. Das macht, daß man sich völlig verloren glaubt und vom Morgen ab sich durch den ganzen langen Tag fürchtet. Wenn er sich wo vorstellte um eine Hosmeisterei oder so was, so sah man ihn so gewiß an. Natürlich, vor einer solchen Bogelscheuche sollten Jungen Respekt has ben! Und wenn er schon einmal durch irgend ein Wunder die Taxen für die Prüfungen beisammen hatte — man will wieder ordentlich essen und sich seinen gusten Tag antun. Dazu das nimmer weichende Gesühl eines siechen und für keinen Lebensberuf mehr taugslichen Körpers.

So war die lette Zuflucht für immer seinen Gestanken nah und näher getreten. Nicht an den Tod dachte er; dies Leben hielt ihn immer noch, auf das dersenige am schwersten verzichtet, dem es niemals mild begegnet ist. Er hofft ein lettes Lächeln, das alles vers güte. Aber aus der Welt wollte er sich flüchten, und so suchte er denn um Aufnahme in ein Kloster an. War es sein alter Unschief? Die Furcht eines Unfrommen, man könne den eigentlichen Grund seiner Weltflucht durchblicken, die ihn seine Gläubigkeit und religiöse Sehnsucht übertreiben ließ? War das ein neuer Unstern? Er sehnte sich nach Ruhe und Vehagen, selbst

nach einiger Pflege — und man hatte den gebrechlichen Menschen zu den bosnischen Trappisten, zu einem Lesben voll schwerer Arbeit, voll neuer Entbehrungen, gesichärft durch eine unbarmherzige und geisttötende Zucht, entsendet. Gläubige Begeisterung mag auch das erstragen, mag unter solchen Umständen selbst Großes vollsbringen, hat es in aller Welt und wiederholt und wunderwürdig getan. Sie aber fehlte ihm völlig. Und die Erfenntnis, eine große Lüge gegen seine innerste Ueberzeugung ganz fruchtlos auf sich genommen zu haben, gab ihm den Gnadenstoß.

Er ging zugrunde daran. Zunächst in sich selber. Dennoch, so mude war er, fügte er sich eine Zeit nach seinen schwachen Kräften in alles. Seinen Eltern galt er wohl für tot. Er hörte nichts mehr von ihnen. Kein Ruf drang mehr zu ihm, dem er auch jetzt sicher-lich noch nicht gefolgt wäre, denn etwas seines Stolzes war immer noch in ihm.

Dazu dies verdumpfte Dasein, welches nur darauf berechnet war, jeden eigenen Gedanken in ihm zu toten, alles Lebenskräftige abdorren zu lassen, wenn auch für einen großen Zweck, der aber durchaus nicht der seine war und es auf die Dauer immer minder ward. Kein Buch! Reine Kunde von allem, was sich begab! Und er hatte dennoch so lange in der Welt gelebt und an allen ihren Fragen leidenschaftlich Anteil genommen! Ein schattenhaftes Abgeschiedensein mit heißen Wünsichen, die in ihm ungestillt und mächtig riefen. Keinerslei Anregung. Ein lastendes, erzwungenes Schweigen. Er hatte niemals gern gesprochen, sich schon als Stusdent durch Wochen in seine Versunkenheit eingehüllt.

Dann aber nach freiem Entschluß: "Wozu reden? Was kommt heraus dabei?" Dieses aber war ihm unerträglich, und seine wohl gedrückte, aber innerlichtungebärdige Natur lehnte sich dagegen auf.

Dann hatte ihm ein sonderbarer Zufall ein Zeistungsblatt zugeweht. Was darin stand? Er war auf diese Kunde hin entflohen. Erst als er weit, sehr weit weg war, fiel ihm ein, daß ja niemand das Recht geshabt hatte, ihn zurückzuhalten. Denn er stand noch ohne Profeß in seiner Probezeit.

Bu Fuß mar er gemandert. Die endlose Strecke aus dem wilden Bosnien nach dem weiten, weiten, weißen Wien. Er hatte fein Geld, um zu fahren. Manchmal ließ ihn ein mitleidiges Bauerlein um seines Gemandes willen eine Strecke Weges aufsigen. andermal gab man ihm Obdach. Die Saaten standen noch grun, als er aufgebrochen. Im Wandern fah er fie gilben, reifen, erfuhr den Schnitt vollbringen. Un= fundig war er der Sprachen der Lander, durch die er zog. Reinen andern Ausdruck des Wunsches oder der Bitte kannte er, als den das Elend mit grauem Stempel ihm unverloschlich ins Antlit geprägt. Seine Festtage waren es, wenn er zu einer der sparlichen deut= schen Siedelungen im ungarischen Flachlande langte. Dorten hielt er Rast; dann horte er sprechen. Er wußte, wie sich's am Zigeunerfeuer nachtigt, wie in Beuschobern oder am Rande trager Gemaffer mit dusteren Weiden, wie am Bord trauriger, glucksender Sumpfe, aus denen das hohläugige Rieber zu ihm herantrat und ihn anwehte mit giftigem Atem. einmal fand er sich zu einem der wenigen wandernden

Handwerksburschen und zog mit ihm, der das Bettelshandwerk besser verstand, genoß etwas von der Kunst des andern, dis dem sein melancholischer Gefährte zu viel ward oder gar zu langsam erschien und er ihn irgendwo abschüttelte. Aber sein eigentlichstes Ziel hielt er mit eisernem Willen fest. Zu der Zeit, da er sich's vorgesteckt hatte, war er doch wieder in Wien. Und nun ging's nur noch um wenig.

Die anderen vier erhoben sich. Benerl gab ihnen das Geleit, und man horte sie in der Kuche flustern. "Daß sie nur weg sind!" achzte Förster.

"Und was stand in der Zeitung?" fragte Sieben= schein.

Förster reichte ihm das Blatt. Alt war's und zerstnüllt und kaum mehr leserlich, so oft entfaltet, wieder zusammengelegt, in der Hand geklammert war es vorsdem. Eine Notiz war angestrichen. Darin berichtet, daß die Stadt Hohenolbersdorf ein Gemeindespital errichtet habe, welches man mit geziemender Feierlichkeit am 16. August 1886 eröffnen wolle. Man war in den ersten Augusttagen.

"Und du willst?"

"Ja. Man mochte doch etwas von seiner Heimat haben . . ."

Benerl war wieder hereingekommen. Förster, mit seiner steten Unruhe, setzte sich auf und strich sich die wirren Haare aus dem Gesichte: "Bist ein guter Kerl," sprach er und reichte dem zuverlässigsten Kameraden die Hand über den Tisch. Und dann, mit gestauter Rede, manchmal mit der Hand auf den Tisch schlagend, wieder des Wortes unfähig, begann er:

"Das will ich, ja. Nach Hause will ich in das Spital, das sie gebaut haben. Aufnehmen werden sie mich. Ein Hohenolbersdorfer bin ich. Krank genug bin ich dazu; was, Siebenschein?"

Der suchte zu beruhigen: "Aber das konntest du doch hier auch haben. Und bei sorgfältigerer Pflege, tüchtigeren Aerzten und mit deinesgleichen als Stubengenossen. Nur etwas gelassener und kräftiger mußtest du werden, und du wirst ganz gesund."

"Red' keinen Unsinn!" Er preßte die Hand gegen das zuckende Herz. "Das spurt man da besser. Ich war immer der Erste. Durchs ganze Gymnasium war ich's. Kannst in Marie=Schnee meine Zeugnisse haben, wenn's dir dafür stehen tut, einen Brief zu schreiben deshalb. Und unter so vielen Geschwistern war ich der Aelteste. Ich will auch da der Erste sein . . ."

"Der dort — aufgenommen wird?" meinte Benerl sehr beangstigt.

"Ja, der dort aufgenommen wird und dort bleibt," ergånzte Förster mit aller Bestimmtheit. "Du mußt mit mir nicht so herumtun. Ich bin kein Måderl. Ich weiß, woran ich bin. Und ich weiß auch, warum ich das will. Ich war hochmutig auf mein Wissen. Keisnem Menschen hab' ich seine Ehre gegeben, die er versdient, und alle waren sie mir zu dumm und zu gering, und wenn der ganze Ort auf mich stolz war, so war das dem ganzen Ort seine verdammte Pflicht und Schuldigskeit... Und jest will ich ihnen zeigen: Das ist aus dem Genie, von dem ihr den Kindern erzählt habt, wie klug, wie fleißig es war und wie weit daß er's bringen muß, dem Raimund Förster, geworden, für den alles

zu wenig war. Und darum muß ich just so hin, wie ich bin. Ich muß Buße tun vor allen, weil ich versundigt bin vor allen. D, pfui auf die Welt!" Er schlug beide Hände vors Gesicht, es riß in ihm und an ihm.

Er trank wieder. In ein Wasserglas schüttete er das giftige Getränk und sog heftig daran. Nachher: "Und vielleicht ist es eine Wikigung. Vielleicht ersichrickt einer, wenn er mich sieht, als eine Warnung, und geht nicht meinen Weg, und ich bin doch noch was nut gewesen auf der Welt. Denn es ist ein weiter Weg für einen armen Teufel, und wenn er nicht ausgerüstet ist danach und er findet niemanden den ganzen großen Weg, so hält er's nicht aus, und er muß krepieren am Weg, wie ich krepieren tu', und hätt' es anders vielsleicht besser gehabt. Und wenn ich nur gewebt hätt' wie mein Bater — ist kein übermütiger Wunsch. . .

"Und," seine Stimme freischte vor der Anstrensgung, mit der er sprach und seine Beichte beendigen wollte, "da haben sie einmal, wie ich noch ein Bub war, einem Hunde in Hohenolbersdorf aufgebracht, er ist toll. Warum, hat niemand gewußt oder weiß ich nicht mehr. Da sind die Buben alle über ihn mit Steinswürfen, haben ihn in einen Winkel gejagt, und wenn er durchbrechen wollte, so haben sie mit Steinen nach ihm geschmissen und haben alle Stöcke vorgehalten und auf ihn gedroschen, und einen schrecklichen Mut haben sie gehabt, so viele gegen ihn. Ich war nicht dabei. Geschrien hab' ich vor Angst und Aufregung und Mitzleid. Und doch zugeschaut. Er hat erst gebellt, hat die Zähne gesletscht und geschnappt. Und dann, wie's imsmer ärger über ihn gekommen ist, hat er gewinselt und

mit dem Schweif gewedelt, hat so gebettelt und sich auf die Erde niedergeworfen. So ein roter Hund war's. Und wie es gar war mit ihm, da bin ich hin und er hat noch einmal die Augen aufgeschlagen und das seh' ich jetzt immer. Mein Wort, Beyerl! Es waren gute Augen, und ich kann dir's schwören wie in meiner letzten Stunde — der Hund war nicht toll, Beyerl!"

Er brach jahlings ab und stopfte sich mit zitternden Fingern eine Pfeife an.

"Er deliriert," flusterte Siebenschein Benerl zu. Der schüttelte nur abwehrend den Kopf. Förster rauchte heftig und mit Beschwerde und sah beide mit seinen rosten und ängstlich-zornigen Augen an. Dann: "Das Reisegeld ist ja wohl beisammen?"

"Ja," meinte Benerl, "das hat keine Sorg'. Das haben wir reichlich zusammengebracht. Du sollst zweister Klass' fahren, wie ein Prinz oder sein Hofmeister, und sollst eine Zehrung haben für den Weg und kannst dir von der Station gar deinen Wagen nehmen bis nach Hause. Du siehst wenigstens, wie lieb man dich hat allgemein."

"Ift gut . . . und jetzt noch eins . . singen wir mein Lied!"

"Aber, Forfter!"

"Ich bitt' dich, Beyerl! Ich werd's in meinem Leben auch nicht mehr von dir verlangen.".. Und er begann mit seiner schrillen und muhsamen Stimme:

"Die Leineweber haben eine saubere Zunft . . ."

"Harum, ditscharum, schrumm, schrumm, schrumm," fiel Benerl mitgerissen übermutig und schmetternd ein.

"Mittfasten halten's Zusammenkunft."

"Harum, ditscharum, schrumm, schrumm, schrumm."

"Das hat einen tiefen Sinn, den man nur nicht leicht begreift," erläuterte Förster und ruhte von der Anstrengung erschöpft ein wenig aus.

"Die Leineweber schlachten alle Jahr zwei Schwein'."

"Harum, ditscharum, schrumm, schrumm."

"Das eine ist gestohlen, das andre ist nicht sein."

Und Benerl toll aufjauchzend: "Harum, ditschas rum, schrumm, schrumm."

"Aus diesem Verse könnte man bestimmen, was für ein Handwerker das Lied gemacht hat. Wahrscheinlich ein Korbflechter oder ein Nagelschmied. Denn die Leines weber waren immer ehrlich. Wenn sie was gestohlen haben, so höchstens Garn. Das ist aber ihr zunftmäßisges Recht," bemerkte Förster als gewissenhafter und unterrichteter Mensch. Dann erhob er wieder seine Stimme: "Die Leineweber."

"Hör' auf," fiel Benerl mit verzerrtem Gesichte ihm ins Wort und streckte beide Hände abwehrend vor.

"Nehmen keinen zum Lehrjungen an," vollendete Forster unentwegt und gelassen."

"Harum, ditscharum, schrumm, schrumm, schrumm." Benerls Stimme zitterte, und sein Gesicht glühte bis in seine Glate.

"Der nicht wenigstens sechs Wochen hungern kann," schloß der andere. Er leerte die Neige, die noch in seinem Glase war, und hob es dabei in die Luft, als tränke er einem Unsichtbaren zu. "Den Rest wollen wir uns schenken," sprach er vollkommen tonlos, legte sich nieder und kehrte sein Gesicht der Wand zu.

Er rührte sich nicht einmal, da sich Siebenschein endlich entfernte. So regungslos verblieb er, daß sich der Mediziner in geheimer Angst noch einmal über ihn neigte. Förster sah ihn dabei mit einem eigenen Blick an, als er ihm die Hand mehr überließ, als reichte. Es durchzuckte den andern: er hatte die Geschichte vom roten tollen Hund verstanden . . .

Nachdenklich und bewegt ging Siebenschein von dannen. Da waren reiche Gaben gewesen. Gin Wissen, weit über das Gewöhnliche hinaus. Ernst und strebend, sittlich und nach Sohem und dennoch nicht Uebermäßi= Und dies alles hatte nicht genügt, ein aem bemüht. solches Ende abzuhalten! Denn des franken Mannes Tage maren gezählt. Daran konnte kein 3meifel mehr fein. Woran aber lag es, wenn es fo gefommen? Er wußte keine Antwort, und dies beständige Auftauchen von Fragen, auf die es feine erschopfende Erwiderung gab, verwirrte ihn, storte ihn in seinem Glauben an alle Gesetmäßigkeit, in seiner Meinung, als frommten Wollen und Kahigkeiten überhaupt zu etwas. Er war sehr zerstreut im Rrankenhause, sah mit verwunderten und nachdenklichen Augen in das laute Treiben um fich und fuhlte oft einen eigenen und stechenden Schmerz in den Schläfen . . .

Diese Nacht blieben die beiden Freunde zusammen. Am nachsten Morgen begleitete Benerl den Siechen zur Bahn. Er hatte sich im Amte, wo er damals schon aushilfsweise als Schreiber mit der Anwaltschaft auf eine gewisse und dauernde Stellung Dienst tat, entschuldigen lassen. Der Tag war sehr hell und warm. Förster wollte unter gar keiner Bedingung mit der

Pferdebahn fahren. Noch einmal wünschte er den lins den Zauber dieser Stadt in sich einzusaugen, in der sich alle seine Kraft verzehrt hatte. Viel Licht lag in der Welt. Die Bäume standen grün, und fröhlich sah das Kahlengebirge mit seinen weinschweren Hängen in die hellen Straßen. Es ließ sich so gut den Kai entlang schlendern, an dem vertaut die Dampfer lagen und nach Kräften in die blaue Luft pusteten. Förster hing fest am Arme seines Freundes. Die verwunderten Blicke, die ihm in seinem immerhin sonderbaren Aufzuge galten, störten ihn durchaus nicht.

So kamen sie zur weiträumigen Praterstraße. Es war um die Zeit, da die vornehme Welt, soweit sie um diese Jahreszeit noch in Wien weilt, von ihrer Frühsstücksfahrt in den Prater zurückkehrt. Gelegentlich rollte aus der Arieau eine Equipage heimwärts; zahlereiche Spaziergänger, Reiter, die frische Luft da unten geatmet, tummelten sich nach ihrem Heim. Grau und ernst spannte sich das Mauerwerk samt den schwarzen Brückenbogen der Eisenbahn durch das herzudrängende dreiste und vertrauliche Grün. Förster sah dies alles mit begehrlichen Augen, in denen ein niemals gestilltes, nicht mehr zu unterdrückendes, noch zu erfüllendes Verslangen loderte...

Vor einem Wirtshause blieb er stehn. "Du, Benerl," begann er zaghaft, "ich bin dir so mud'."

"Ja, mein Lieber, was willst du da machen? Siehst es? Ich hab' dir's gleich gesagt: Fahren wir lieber, wo wir's doch dazu haben . . . "

"Du, Benerl, und ich hab' bir einen hunger! Ich

meine immer, ich halt' es weiter keinen Schritt mehr aus!"

"Ja, mein Lieber, was wollen wir da machen," meinte Beyerl nachdenklich und schwankend. "Willst vielleicht noch einen Kaffee trinken?"

"Gibst mir Ruh mit deinem Kaffee! Muß ich immer Weberkost haben?" Er stieß ihn schmeichlerisch mit dem Ellenbogen an. "Aber Zeit hatten wir noch . ."

"Ja, Zeit hatten wir noch," bestätigte Beyerl, und sah erst eindringlich auf seine Uhr, an deren dauerns den Besitz er sich so schwer gewöhnen konnte, dann nach der von St. Johann, die von ihrem schlanken, kantigen Türmchen so recht golden und eindringlich zu ihnen hersüberleuchtete.

"Du — und da gibt's dir ein so gutes Gollasch; weißt, wir sind immer hereingefallen, wenn wir einmal vom Prater zeitiger sind heimgegangen . . ."

"Ja, da gibt's ein so gutes Gollasch," echote Benerl sehr elegisch. Das Gollasch ließ sich nicht leugnen. Es roch gerade jett, wo seine Stunde gekommen war, vers führerisch bis auf die Straße hinaus.

"Und so ein' guten Wein gibt's da, weißt? Scharf und schneidig, und auf der Zunge liegt er einem und prickelt. Und gar der Süße! Der Strohwein. Weißt, wenn wir einmal ein Mådel mit uns gehabt haben und das Volk lebte. So schmalzig und so viel gut! Du, so ein Glas Wein mocht' ich noch einmal mit dir trinsken und ein Gollasch essen und dann heim für immer!"

"Ja, wenn's aber nachher nicht reicht?" erinnerte Beyerl im schweren Kampfe mit dem eigenen Geluste,

dann dem des Freundes und großer Berantwortlich= keit. . . .

"Geh! Wegen einem Glasel soll's nicht reichen! Ich bitt' dich, Beyerl . . . "

"Es geht nicht. Romm in ein Raffeehaus. Da weiß man, wenn niemand da ist, mit dem man Villard spielt, und man kommt nicht in den Flaschenbiersuff oder fällt in den Rognak, wenigstens auf den Rreuzer vorher, was man anbringt. Da bin ich dabei. Mein Wort —ich geh' nicht da hinein. . . . "

"Beyerl! So ein Unmensch wirst gegen mich auf deine alten Tage?" Und er sah ihn überlegen an. Spitbübisch ordentlich sah er ihn an, mußte sich Beyerl denken. Da gab's kein Widerstehen. "Also meinetwegen," entschied er. "Aber Wort bleibt Wort. Hinein gehen tu ich nicht. Wir siten da, im Vorzgartel."

Ihnen vorüber flutete das fröhliche und geschäftige Straßenleben. Vor ihnen stand eine Flasche Wein. Sie saßen, und sie tranken andächtig, Tropken um Tropsen auf der Zunge zerdrückend und ausschmeckend, was da so firn, so duftend und so golden im Glase funkelte. Sie waren sehr still dabei. Eine leise Rührung, ein Mitleiden mit sich selber überschattete sede Sonne diesser Scheidestunde. Zigaretten rauchten sie, fertige, nicht wie sonst selber gedrehte, so daß man von ihnen nur den Genuß und nicht auch die Plage hatte. Noch eine Flasche kam, besser wie die erste, und dann, wie die Rührung wuchs, noch eine vom Süßen. Endlich brachen sie auf, Beyerl zahlte hastig und ängstlich. Eine Familie mußte durch eine gute Zeit von dem les

ben können, seiner Meinung nach, was sie so vertan. Es war eben noch Zeit, als sie auf den Bahnhof kamen. Er eilte zum Schalter, fragte nach dem Fahrpreis und verfärbte sich.

"Wart' ein bigchen." Nach einem Weilchen fam er wieder. Gang atemlos besorgte er das Rotige und stedte banach Forster noch einige fleine Banknoten zu. Sogar die zehn Rreuger fur die Perronkarte vergonnte er sich noch. Draußen fielen sie einander in einem Abschied fur immer stumm um den Hals. Benerl, um frei zu werden, langte nach seiner Uhr, ließ aber in rechtzeitiger Besonnenheit die Band wieder sinken. Er führte den Freund zum Wagen, half ihm die Stufen hinauf und umhalste ihn noch einmal zart und innig, um ihm nicht etwa mit seiner Riesenkraft wehe zu tun. Dann sette sich der lange Zug in Bewegung und rollte fort in das weite, flache Land hinaus. Dunne und flinke Glocken bimmelten, Signale, dumpfes Tuten, Zurufe übertonten die letten Worte. "Das ist wie bei Ludwig XVI., als sie ihn zum Schafott führten, und er noch einmal sprechen wollte," dachte Forster, der es seit je liebte, zwischen sich und seinem Schickfal welt= historische Parallelen zu ziehen. Er winkte, solange er des anderen ragende Gestalt und seine schimmernde Glate erblicken konnte. Dann sank er in die Rissen und weinte bitterlich ...

Wenige Tage spåter, im achtundzwanzigsten Jahre seines verfehlten Lebens, ist er gestorben. Sein letter Wunsch ging in Erfüllung. Er war der erste, der im Hohenolbersdorfer Krankenhause starb, der erste, der von da den Weg zum Friedhofe getragen ward. "Im»

mer der erste." Auf seine Bitte meldete der leitende Arzt dieses an Eduard Beyerl. Er teilte das allen denen, die dem unglücklichen Menschen mindestens das Ende freundlicher und nach seinem Begehren gestaltet hatten, geziemend mit. Auch Stara wollte er davon verständigen. Er fand ihn wieder nicht, so wenig, als er ihn damals auftreiben gekonnt, da er für Förster betteln gegangen war. Im Amte wußte man nichts von ihm. Seit Mitte Juni war er ohne Urlaub verschwunden, und in seine Wohnung wollte Beyerl nicht gehen. Dafür war ihm der Mann nicht wichtig genug.

## Viertes Kapitel.

Dem Frühjahr zu war es mit der alten Beil immer schlecht gegangen. Sie litt unter den schweren Nebeln, unter der Ueberarbeit, die sich zu Beginn einer jeden Saison immer häufte. Man sah, daß es kaum lange mehr mit ihr dauern würde; das aber sah und tuschelte man sich im Hause schon lange zu, und sie, wenn eine Nachbarin in der gewohnten Mischung von Mitleid und Schadenfreude ihr schlechtes Aussehen bemerkte, pflegte sich zu recken, die Hand auf die Brust zu legen und zu hüsteln: "Gar stark war ich niemals net. Gar da net. Aber ich halt' schon noch was aus. Ich geh' noch mit mancher Leichen — wetten S'?"

Gegen ihr einzig Kind blieb sie sich immer gleich. Es war stets dasselbe Verhältnis: argwöhnisch, hart und manchmal selbst erbarmungslos war sie gegen Resi. Ja, je mehr sie in sich selber den Strom des Lebens versickern fühlte, desto strenger ward sie. Sie

hatte viel zu entgelten an ihr. Vor fich selber aber fand fie einen andern Grund. "Ein Waserl! weiß, wie bald daß sie's ist? Das muß hart gewöhnen und derf net mit ein' jeden Puffer und Schupfer ins Weinen anfangen." Go mindestens außerte sie sich gegen ihren Zimmerherrn, herrn Rarl Stara, ber fie neuerdings häufiger auf einen kleinen Plausch beehrte, ihr zusah, wie sie flink und bennoch sorgsam ihre Faben zog, und der dabei der kleinen Refi - denn fie blieb zierlich — was sie so gar nicht mochte, in den geboge= nen Nacken blickte. Seine Studien hatte er namlich wieder, und zwar diesmal endgultig, links liegen lassen, und wenn er zu hause mar, so grubelte er viel, lag auf seinem Sofa und starrte stundenlang zur Stubendecke auf, bis ihm ward, als wollte sich die auf ihn sturzen und ihn erdrücken. Vielleicht, dachte er manch= mal, ware dies auch noch das Beste für ihn, oder der große Saken in ihrer Mitte harre nicht nur auf eine Bangelampe und hatte eine aufmunternde und som= bolische Bedeutung ...

Er war um die Dornbacher Villa herumgeschlichen. Oftmals, lange und verlangend. Aber er sah höchstens die beiden Frauen in Begleitung einer neuen Erwerbsung, eines großen Hundes. Das lichte Gewand der Tochter, das dunkle Seidenkleid der Mutter schimmersten durch die Busche. Er hatte dem Mådchen aufgeslauert. Sie wich ihm nicht einmal aus, sie ging ihrer Wege wie vordem und immer. Wenn er grüßte, so nickte sie Entgegnung. Immer aber erst ziemlich spät, hochmutig, wie wenn sie sich seiner erst entsinnen müßte. Einmal nahm er sich ein Herz, schritt auf sie

zu, wollte sie ansprechen. Sie blieb stehen, erwartete ihn mit einer sicheren und überlegenen Verachtung, vor ber er in sich zusammenbrach, und schritt bann ihr Rleid raffend und mit einem spottischen Lächeln an ihm vor= über. Er haßte das Madchen an diesem Tage. fühlte, daß sie ihn durchschaute und nach seiner ganzen erbarmlichen Teigheit, die ihn niemals etwas gegen fie unternehmen laffen wurde. Sonft hatte fie ihre Briefe und ihr Bild zuruckfordern laffen. Nichts dergleichen. Sein lettes Honorar fam, obzwar man nach Stunden aktordierte, gleich fur den ganzen Monat, ohne jede Bemerkung, ohne Wort. Noch ein Trinkgeld! Und er behielt's dennoch. Eine unbandige Wut hatte sich damals gerade aus seiner Verzagtheit in ihm erhoben. Er wußte, ware sie nur einmal allein gewesen, er hatte ihr etwas antun konnen. Etwas Schreckliches, Morderisches, davon die Zeitungen zu berichten gehabt hatten. Er suchte sich die Notigen in Gedanken zu stilisieren, so verfraß er sich in jene Möglichkeiten. aber — wo sah er sie? Am Kohlmarkt hatte er jene ihn emporende Begegnung gehabt. Die vielen Leute! Er hatte noch einmal gegrüßt und schlich sich långs der Mauern. Erst war freilich seine hand suchend wie nach einem Messer in die Tasche gefahren; nun strich sie über jein Gesicht, ob da nicht ein Schlag brenne, der ihn unsichtbar, doch unauslöschlich für immer ge= zeichnet. . . .

Ins Amt ging er nicht mehr. Es war eben etwas geschehen, das ihm alle seine Aussichten auf Befördezung nahm. Dies wußten sie samtlich, vom Türsteher bis zu seinem eigenen Bureauchef hinauf. Der Hofrat

fam am Tage nach jener ungludseligen Begegnung im Volksgarten in Staras Abteilung, sprach mit dem Vorstande und noch einigen, war sehr geschäftig und freundlich mit samtlichen und übersah nur ihn immer. Umsonst drangte sich Stara seinem Gonner mit seiner ganzen Beflissenheit in den Weg. Endlich: "Ah, Berr Stara? Sie wunschen wohl etwas?" Dieser Ton, Diese Gebarde, bei allem Anschein des Wohlwollens ... Stara fühlte, wie sich felbst seine Demut baumte. Das war die Vernichtung, und er las auf allen Gefichtern, daß man sein Urteil verstanden hatte und es zu voll= strecken bereit war. "Gelammert!" raunte ihm fein Nebenmann hamisch ins Dhr, so daß es herr v. Mal= lovan hören konnte, wenn er wollte. Der lachelte. Ja, gelammert, das war Stara. Wozu sich das taglich gewissermaßen amtlich bescheinigen lassen, daß man ge= lammert sei? Wozu ein Dienen ohne jede hoffnung auf Steigen? Bei bem Behalt? Er blieb aus.

Er hatte, wenn auch für einen andern Zweck, gesnug erübrigt, um den Sommer hindurch aushalten zu können. Die schlimmsten Triebe seiner Natur, die er so lange niedergezwungen, kamen wieder zum Durchstruch. Er trank; aber seine Selbstbeherrschung, ihm aufgenötigt in strenger klösterlicher Zucht, verließ ihn darum doch nicht. Der Anwalt, bei dem er bald eine Stellung als Schreiber gefunden, war mit seinem Fleiße und seiner Gewandtheit hochbefriedigt. Seine alten Bekannten mied er in einer Scheu, die stärker war, als daß er sie hätte überwinden können. Was wollte er auch unter ihnen, deren keiner ihm zu nüten vermochte? Und manchmal überkam ihn eine Beklems

mung, gleich ber eines, ber im wilden Wald jeden Steg und jede Richtung verloren hat. Er weiß, daß ihmkeinerlei Gefahr droht; weiß, daß er über ein Weilchen bestimmt zu einer gastlichen Siedelung kommen muß, und bennoch beschleunigt er seine Schritte über feine Rrafte, mudet sich ab, einzig um dem eintorigen schrecklichen Rauschen um sich, um dem furchtbaren und ein= bringlichen Bedanken der Einsamkeit zu entgehen. Manchmal wirft ihn die grundlose Bangigkeit selbst nieder. So, in zweckloser Baft, im dumpfen Binstirgen in sich, vergingen ihm viele Tage, und bas Grauen ber fleinen Resi vor diesem seltsamen Menschen, den sie allein in allen diesen ewig schwankenden Stimmungen fah, wuchs mehr und mehr. je geringer die Aussicht war, dieses unheimlichen Mieters ledig zu werden. Und oft sann sie darüber nach, was er woh! damit be= zwecke, wenn er die Mutter unmerklich, doch unablassig gegen sie aufreize. Sollte sie sich vor der zu ihm fluch= ten? Das tat sie nicht.

Die beiden Frauen schliefen im Winter in einem Bette. Davor graute es dem Mådchen, und dies Bangen ließ es öfter aus dem Schlafe auffahren, als seinen Jahren und der Müdigkeit nach vieler Arbeit gemäß gewesen wäre. Denn die Mutter konnte sich nicht mehr erwärmen, hustete so viel im Schlummer, und es war unheimlich, wenn Resi aufwachte und das Nachtlämpchen warf sein Licht auf die spisen und unfriedlichen Züge der Frau Beil, und die Kleine stieß an die kalten Glieder der Mutter. Dann war ihr oft zum Schreien Angst. Sie war, wenn sie erst einmal munter geworden, ordentlich froh, sowie der Morgen

sich hob. Dann konnte sie an ihr Tagewerk gehen, warf zuvor noch einen schenen Blick nach dem Gesicht, das sich immer schärfer zuspitzte, nach den muden Hänsden, die, krampshaft ineinander geschlungen, auf der Decke lagen, und die Schauer einer Zukunft, noch unsgewisser und trauriger als selbst die vielen Jahre hinster ihr, rannen ihr durch das kleine und mit eitel Leisden erfüllte Herz.

Sie war glucklich, wenn sich die Alte dann erhob. Ein Tag mindestens war noch gewonnen. Einmal aber stand sie nicht mehr auf. Etwa zu Mitternacht hatte das Madchen gefühlt, wie ein machtiges Zucken die Glieder der Frau durchlief. Es wiederholte sich in Pausen immer starfer. Dann ein schweres Stohnen. Noch tausendmal schrecklicher, als fie's beim kleinen Wondra gehort. Ein Stammeln, das fich umfonst zu Worten zu formen versuchte und in einem Röcheln verachzte. Dann mar eine Stille, unerhort. Das Nacht= lichtden war erloschen wie vor einem Rauschen, das durch den Raum gezogen war. Sie sprang aus dem Bette, kauerte sich daran nieder. Die Ruchenuhr tickte, sie zählte jeden Schlag und suchte so die Zeit zu messen. Licht zu machen magte sie nicht. Sie fürchtete fo ben Anblick der Toten. Die Tur horte sie gehen: Berr Stara kam heim. Da mußt' es wohl schon dem Morgen zu sein. Sie betete, die Mutter mochte noch einmal sich wenden oder husteln, tat Gelubde, wie brav sie sein wolle, in immer steigender Angst, die sich nicht einmal in Schluchzen Luft zu machen wagte. Es wurde hell. Mit spißen Kingern tippte sie nach der andern hin. Sie war so unsäglich kalt. . . Die Augen aber

standen gebrochen und verglast offen. Da schrie das Kind auf, so gell, so entsetzlich, daß selbst Herr Stara aus seinem rauschigen Morgenschlummer auffuhr und nachsehen kam.

Die Frau Beil war tot und wurde begraben. Sie hatte für diesen letzten Fall vorgesorgt. Das Buch des Leichenvereins fand sich und war in vollkommener Ordnung. Neben ihrer Tochter gab ihr niemand das Geleite.

Im Haus ging alles seinen Weg weiter. Niemand hatte Zeit oder Lust, sich um die Waise zu kummern, die nun ganz allein in der Welt stand. Sie wußte nies manden sich zugehörig, nicht, was sie mit sich beginnen sollte....

Für eine kurze Weile, noch für einen Monat und etwas darüber, mar der Zins beglichen. Go lange hatte sie noch ein Obdach über sich. Was aber dann? Wenn sie ichon die Mobel verkaufte und sich felber ein Zimmer mietete, um das Gewerbe der Mutter fortzu= setzen — war das auch ein Leben? In Dienst gehen? Dafür hatte sie zu wenig gelernt. Auch war sie für harte Arbeit zu schwächlich und meinte immer, sie hätte das Leiden der Mutter geerbt. Als eine Verkauferin ihr Brot suchen? Sie schrieb eine sehr schlechte Hand, und dann gehörte zur Erlangung einer folchen Stellung immerhin schon einige Fürsprache. Sie fürchtete sich vor der Zukunft! Und ihr graute so sehr vor drei Dingen: vor dem Frost und vor dem hunger, die sie nur zu genau kannte, und vor ihrem Mieter, gegen dessen Dreistigkeit, nun sie allein ihm gegenüberstand, sie kaum eine Gegenwehr mußte. Er hatte fo freche,

begehrliche Augen gemacht, da er sie, notdürftig bestleidet, an der Leiche ihrer Mutter gesehen, ihr sich ersheben geholfen. Da, meinte sie, hatte das nicht sein dürfen, und ihr alter Widerwille gegen ihn stieg ins Maßlose.

So haben denn wenige Kinder, die man im Leben mit Neigung überschüttet, einer Mutter noch so tief und so ehrlich nachgetrauert, als dies arme Geschöpf, das von der seinen niemals Liebe erfahren. Zu Hause zu schlafen wagte die kleine Rest nicht mehr. Herr Stara hatte noch ungefähr ebenso lange wie sie selber Anspruch auf die Wohnung. Sie hatte bei einer mitsleidigen Nachbarin Unterschlupf in der Küche gefunden. Und so harrte sie, bis, ein dunkler Begriff, die Vormundschaft ihretwillen Verfügung treffen würde, und grämte sich.

Gerade in diesen Tagen aber keimte in Herrn Stara ein Entschluß, der ihm sehr löblich und sogar ein verstienstliches Werk zu sein schien. Denn er sehnte sich nach einer Häuslichkeit, ganz besonders nach den vielen und schmerzlichen Aufregungen der letzten Zeit. Für eine Wirtschaft nach den Begriffen seiner Umgebung reichte sein Einkommen sicherlich. Er brauchte nicht einmal mehr zu schreiben. Er fand schon wieder als Klavierlehrer reichlich zu tun, und man munkelte, daß er das, was er in dieser Stellung nach alter löblicher und wieder geübter Gewohnheit aus Dienstbotenmund erfuhr, unter Umständen auch anderweitig nußbringend zu verwenden wisse. Man hatte ihn öfter am Schotztenring in der Nähe der Polizeidirektion gesehen, als in diesen Kreisen für unverdächtig oder anständig gilt.

Er freilich fand nichts dabei, wenn er auf diesem Wege wieder in die Lage kommen sollte, dem Staate seine Dienste zu widmen. Warum seine Fähigkeiten in Versgessenheit geraten lassen? Denn die sichere Versorgung war und blieb sein letztes Ziel.

Nur ein Hindernis stand im Wege, wenn er sich jein Heimwesen grunden wollte: die Roften der Gin= richtung. Sonst hatte er bald jemanden gewußt, der mit ihm geteilt. Aber sein Ordnungsbedurfnis emporte sich gegen eine liederliche Zigeunerwirtschaft, die dieser oder jener seiner Bekannten auf irgend einer notdurftig moblierten Stube mit feiner Geliebten führte, wie er felber sie einmal in seinen Wiener Unfången durchgemacht. Er hatte immer danach gestrebt, in die Reihen der seßhaften, der gesitteten und geachte= ten Staatsburger einzurucken. Nun, wo die Wunde zu vernarben anhub, welche Olga v. Mallovan ihm geschlagen, begann er neue und verwandte Luftschlösser, nur im verjungten Magstabe, zu bauen. Man mußte bescheiden, kleiner beginnen, um dann etwa in diesem Reiche der Ueberraschungen desto höher zu steigen. Wer aber solche Absichten trug, der mußte sich still und friedjam verhalten. Er kannte sich genau genug, um zu wissen, daß er für sich allein das niemals zusammenbrachte. Und so im Hinblick auf seine ganze Zukunft frånfte er sich, daß er sein Erspartes so leichtsinnia und in einem Taumel vertan.

Aber da gab es ja eine Remedur, wie die Juristen jagen. Da war namlich die kleine Rest. Sie mochte ihn nicht. Das war aber sicherlich nur gegenwärtig so, war vielleicht gar nur ein Wehren gegen sich selber.

Das gab sich unbedingt mit dem Augenblicke, in welchem sie wirklich sein war. Er kannte bas. fonnte sie in ihrer Lage sich Besseres wünschen, als versorgt zu sein? Lebte sie mit ihm, so war sie's; min= bestens für eine Zeit, nach der sich leicht etwas anderes finden mochte. Als ihm der Gedanke zuerst kam, da ward ihm auch der Grund völlig klar, der ihn so zwingend in diefer Wohnung festgehalten. Eigentlich hatte er immer dieses Madchen geliebt, und zwar ganz und ausschließend. Und nun fugte sich alles zum besten. Er konnte fie vor dem Schlimmsten beschüten, indem er die Beimlose, vollkommen Verwaiste an sich nahm. Und zum Lohn für seine Guttat gewann er eine ganz allerliebste Gefährtin, mit der bei ihrer Anspruchslofig= feit gewißlich gut zu hausen sein mußte. Gewisser Sorgen um den Beginn, die ihn bedruckten, ward er so ganz einfach ledig. Es gab gar nichts Befferes auf ber Welt. Eine innige Ruhrung gegen die Borsehung, die mit lindem Finger alles so gelenkt, wie es einzig ersprießlich mar, regte sich in ihm. Es gab Beimsuchungen auf der Welt; das ging nun einmal nicht anders. Aber ber herr vergalt fie zu seiner Zeit ben Gerechten reichlich und ganz nach ihren innigsten Wunschen. Rur um die passende Gelegenheit ging es noch; benn er hatte im Grunde feiner Seele etwas wie eine Schen vor dem Madchen, die ihn immer gelahmt, wenn er mit ihr allein war. Sie schien ihm so gar unberührt. Und dennoch, faum eigentlich dieser Bedanke in ihm erwacht war, schrie sein immer ungebandigtes Begehren laut nach ihr.

Er war diesen Abend im halben Marz zeitiger als

fonft, noch lange vor der Sperre heimgekommen. Bang núchtern war er niemals nach Dunkelwerden. Wenn er seine mannigfaltigen Geschäfte hinter sich hatte, fo fühlte er immer das Bedürfnis nach einer ausgiebigen Starfung. Es war fuhl, gegen die Jahreszeit. Die fleine Refi, die sich seiner Beimkunft noch nicht verjehen konnte, war eben damit beschäftigt, in seiner Stube Feuer anzumachen. Er fah ihr dabei zu; und wie sich der schlanke, jugendliche Leib bog, daß sich das Rockchen hob und der sehr zierliche Fuß darunter zum Vorschein kam, erwachte sein Sehnen nach ihr. Wie heimlich hielt sie nur alles! gewaltsam. Mie sauberlich mar sie selber! Da stand die Lampe, da seine gestopfte Pfcife; in der Teemaschine mar schon Wasser gerichtet, Streichhölzchen und der Spiritus dabei - nein, er konnt' es gar nie und nirgends beffer finden, als er es schon bei der hand hatte, und sie hatte sich unmöglich so um die Bedurfnisse und Gewohn= heiten eines kummern mogen, wenn er ihr wirklich und von Grund aus gleichgultig war. Gewiß, nur madchenhafte Schen hielt sie von ihm ferne. Die ihr nehmen, und alles war, wie es sollte.

Sie verzog ein Weilchen im Zimmer, wo es sich zu wärmen begann, weil es bei ihr in der Küche so frostig war und weil sie sich immer in der Arbeit so sputete, daß ihr danach der Atem flog. Sie stand ihm abgeswendet, und dennoch fühlte sie sein Auge so auf sich ruhen, als sähe es durch ihr dunnes Gewand durch, daß sie daran richtete und rückte, als empfände sie eine Blöße oder als hätte eine schamlose Hand daran hersumgenestelt. Endlich ging sie. Er gab ihr noch Aufs

trage und blieb allein. Im Ofen summte und flackerte es. Die Lampe goß einen hubschen, rotlichen Schein durch die Stube. Der Spiritus zischelte und brannte mit blauem und geisterndem Licht. Er war recht an= bachtig und dankbar gegen Gott gestimmt, ber so viel fluger mar, als selbst er, ber sicherlich gescheite Rarel Stara, und alles so zum Besten geführt. Die Mallovan? "Weiß man benn bei so einer, mas man friegt? Dein Ungluck mar' es gewesen, Karlitschku, bein Ungluck!" Es ward ihm im nachhinein recht schwul da= bei. So eine Frau; die war nicht fur ihn. Immer bie hand fuffen und buckerln vor seiner Frau und es am Ende haben dafur wie der Bofrat? Und fo gebildet und so großartig und so gewöhnt mar sie, daß alles zu wenig sein mußte. Und mit dem Geld? Ja, wer weiß denn, ob dessen so gar viel mar? Man horte gerade aus diesen Kreisen allerhand und selten Erfreuliches. Dagegen die Rest - ja, das brauchte er eben.

Sie kam wieder. Hibsch auf einem Teller geschichtet brachte sie das reichliche Abendbrot. "Wollen Sie nicht mithalten, Fräulein Resi?" Sie schüttelte verneinend den Kopf, stand mit einem hübschen Trots an der Tür, wie um augenblicklich den Sprung ins Sichere gewinnen zu können. Immer mehr gefiel sie ihm. Nein, das war keine, die sich so leicht einem Manne an den Hals warf. Nein, so war sie nicht. Sie hielt jetzt auf sich; sie würde es nachher sicherlich nicht anders machen. Und man würde — ja gewiß würde man.... Denn er sah wohl in ihrem Auge jenen Blick hungriger, nicht nur begehrlicher Kinder, und wie wohl ihr die behagliche Wärme tat....

Sein kleiner Rausch machte sich in dieser wohligen Luft stärker fühlbar. Er wurde unternehmend. einem flinken Sat war er an ihrer Seite. Sie tat einen kleinen, ehrlichen Schrei. "Sie muffen sich nicht fürchten, Fraulein Refi! Ich tu' Ihnen nichts, Fraulein Reff. Warum wollen Sie nicht mein Gast sein? Wo ich so lange schon wohne bei Ihnen? Warum wollen S' nicht mithalten mit mir?" Und er zoa sie halb zu einem Stuhl. In ungewisser Furcht ließ sic sich ziehen. Er schenkte ihr ein Glas Tee ein. Das leuchtete fo, und der Rum, den er in feine Saffe fast halb und halb goß, duftete so gut! Sie ruhrte ge= dankenlos und beklommen vor diesen verlangenden Augen, vor dieser verschleierten und bebenden Stimme in ihrem Glase und trank erft ein Schluckhen und dann einen Schluck. Dann kostete sie ein bigden vom Schin-Dann af fie. Aber nicht etwa gierig, sondern fen. wirklich hubsch. "Ganz wie eine Dame," sagte Herr Stara absichtlich laut, und sie fuhr sich dabei nach ihrer Gewohnheit über das wellige Haar mit der flachen hand, und in ihrem Gesichtchen mar ein sehr feines Rot. Allerliebst war sie, wahrhaftig und beim großen Und man sah, wie's ihr recht behåglich wurde, und in herrn Stara war eine ganz herzliche Freude gegen sein Los, daß er es ihr so gut bereiten konnte. So gut hatte fie's im Leben noch nicht gehabt. Er hatte sein Glas Grog ausgetrunken, mischte sich hastig wieder eins und trank es in Eile. Ihr war recht innerlich und wunschlos. Da siten hatte sie bleiben mogen und nichts weiter; lang, recht lang. Mindestens ein Jahr, meinte sie. Die Bande hielt sie im Schoff

gefaltet, sah in stiller Versunkenheit vor sich hin, hatte des Mannes ganzlich vergessen, der ihr so nahe war. Da hörte sie seine heisere, klagende Stimme: "Möchten Sie's immer so haben, Fraulein Rest?"

Sie nickte so recht gedankenvoll. Denn sie gedachte der schlimmen Nächte bei der Nachbarin, mit dem vielen Kindergeschrei, wie sie, um sich dankbar zu ersweisen, das Kleinste herumtrug und, mude zum Umssinken, mit schläfrigem Ton ein schläferndes Lied sang, während ihr der garstige, ungewohnte Geruch der vielen Menschen und der Kinderwäsche die Brust bestlemmte. "Möchten Sie's immer so haben, Keserl?" Er hatte seine Pfeise weggestellt, damit sie nicht etwa zerbreche, und saß unmittelbar neben ihr.

Noch einmal nickte sie. "Gewiß! Könnt' es nur sein?"

"War's nicht schön, Theresko? Immer so wie heute, eher noch besser?" Er hauchte ihr das förmlich ins Haar; sie fühlte seinen schwülen Atem die Wangen entlang rinnen, ihr den Nacken niedersteigen und hob die stillen, braunen Kinderaugen, um sie gleich wieder verschüchtert und schämig zu senken. Das war Glut, was ihr aus seinen Augen entgegenschlug, aus seinem Munde entgegendampste. Sie fühlte sie verlangend zu sich herüberlangen und war mindestens verwirrt das vor.

"Immer wie heut'! Eher besser," wisperte er noch einmal, als ware in diesen Worten eine Zauberformel verschlossen. Sie schwieg. Mit gesenkten Wimpern und duldend und dabei zugleich in sich ein Bangen vor dem, was noch kommen sollte, und vor dem Manne,

bas unbezwinglich war. Denn umsonst und ohne Gegenleistung kam zu einem armen Mådel kein so Glück. Das wußte sie schon. Was aber mochte man von ihr begehren? Ein Schlimmes — sie mißtraute Stara. Sie fühlte sich umfaßt und willenlos, und dem Zuge folgend, lag ihr Kopf mit den ganz geschlossenen Augen für ein Augenblickhen lang an seiner Brust. Er preßte sie heftig an sich. "Na also!" jauchzte er auf und küßte sie stark auf den Mund.

Sie schrak auf. Mit verstörten Augen sah sie ihn an. Er war so häßlich. Sein Gesicht war verzerrt von der Erregung, und der rote Bart stand so strack und zausig davon ab. Und der Geruch der vielen geistigen Getränke, die er schon zu sich genommen, qualmte ihr aus seinem Munde entgegen. Ihr ekelte vor ihm und seinem Kusse. Mechanisch, willenlos wischte sie mit dem Handrücken über ihre Lippen: "Lassen S' mich," stöhnte sie.

"So nimmermehr!" Er jubelte förmlich und wollte sie zur Höhe heben.

Mit ihrer ganzen schwachen Kraft sperrte sie sich: "Lassen S' mich, oder ich schrei!"

"Schrei nur!" Er lachte breit und schrill und hob an ihr, die sich zornig und widerspenstig an den Tisch klammerte. "Schrei nur, — wer kann's da horen?"

"Lassen S' mich, ich bitt' Ihnen schön! Lassen S' mich!"

Er riß an ihrer Schulter. "Ein Narr, daß ich war'." Und wieder, wie beschwörend: "Denk' nur, Theresko, immer so wie heut', eher besser!"

David, Werte IV.

"Lassen S' mich!" Sie fühlte die Kräfte schwinsten. "Um Jesu Barmherzigkeit und Wunden! Ich mag Sie net. Sie zu allerlett!..."

"Wirst nachher schon mögen. Red't eine jede vor= her so... Denk' nur, Rest..."

Er stammelte, gurgelte. Bang außer Atem war er. Vom Sessel hatte er sie gehoben. Mit irren Augen sah sie sich um. Da konnte keine Bilfe kommen. Und sie mochte den Mann nicht. Nicht ihn, noch was er ihr bieten konnte. Und ploglich, in seinen Armen, bucte fie fich mit ihrer ganzen Geschmeidigkeit. stieß einen bosen Fluch aus: "Du Luder!" und ließ sie überrascht fahren. Sie aber, noch atemlos, lachte ihn mit denselben blanken 3ahnen an, mit denen sie ihn eben bis aufs Blut gebiffen, kicherte, und behende wie ein Wieselchen, mit dem richtigen Uebermut eines Rinbes, bem ein listiger Streit gut ausgegangen, wischte sie aus der Stube. Er wollte ihr nach; da horte er schon die Gangtur ins Schloß fallen. "Berflucht!" schalt er und stampfte mit dem Fuße. Dann, übermeistert von der Anstrengung, die kaum hinter ihm lag, von dem schweren Getranke, bas nun erft an ihm feine ganze Macht zu üben begann, torkelte er zu feinem Ruhebett und warf sich schwer und blode stierend dar= auf. "Die kommt schon wieder. Gekostet hat sie ein= mal, wie sie's haben konnt' mit mir. Die kommt mir nicht aus. Bußt' nicht, oder wie sollte das?" bachte er für sich, während er so dalag.

Nach einer Weile erhob er sich muhsam und klopfte bei den Leuten an, bei denen die kleine Resi zu nach= tigen gewohnt war. Er wartete; dann wendete er sich brummend über den Starrsinn und die Dummheit des Mädchens und ging schlafen.

An die gleiche Tur hatte eine kleine halbe Stunde früher die kleine Rest geschlagen. Da niemand auftat, so kehrte sie sich betrübt. Heimkommen mußte die Nachsbarin doch. Es war ohnehin ein Ereignis, daß sie noch nicht zu Hause war. Aber wo sollte man sie abwarten? Sie dachte an die Hausmeisterin: die aber hatte sie ausgefragt, und es widerstrebte dem Mädchen, von dem zu sprechen, was ihm begegnet und angetan worden war. Das gab sicherlich Lärm und Verwundern, Gesichrei und Geklatsch durch das ganze Haus. Derlei hatte sie niemals mögen.

So trat sie auf die Straße. Es war recht falt, und das Rind, das eben nur notdurftig befleidet mar, begann zu frieren. Um sich zu erwarmen, ging sie immer schneller, immer weiter. Auf eine große und belebte Straße fam sie, durch welche die Pferdebahn fuhr. Zahlreiche Wirtshauser und Raffeehauser, fast eines neben dem andern, waren auf ihr, und die Rest sah durch die Spiegelscheiben die Leute, die mit dem Ausdrucke Zufriedener und Gefattigter barin fagen und sich's so-recht wohl sein ließen. Eigentliche Spazier= gånger gab es nicht mehr. Rur geschminkte Dirnen raschelten noch ihrem ruhelosen Erwerbe nach, und eine grußte das hubsche und frische Madchen mit einem eigenen vertraulichen Zwinkern ihres frechen und verschlagenen Auges. Da überfiel die kleine Resi ein Efel und ein Schauer, als hatte fie bas mögliche Bild ihrer eigenen Zukunft erblickt . . .

Ein junger, wohlgekleideter Mann folgte ihr durch

eine ziemliche Strecke, immer auf bem Sprunge, sie anzusprechen. Sie war so verängstigt, daß sie in eine stille Seitengasse einbog und dann nach Rraften zu laufen begann, nur damit er ihre Spur verliere. Ueber einen großen, oden, traurigen und schweigenden Plat mit jammerlichen Baumchen, mit Bausern, die noch nicht recht zusammenschlossen und Gassen tauschend ver= muten ließen, wo nur eingeplankte Bauplate maren, ist sie so gekommen. Endlich breitete sich eine weite, weiße Flache vor ihr. Sie war ganz blank beschneit. Bugelchen und Buhle, weiß und schimmernd, erhoben sich über das blache Feld. Das mar die Schmelz, sie wußte das. Und wenn sie da hinüberging, so kam sie nach Rudolfsheim, und dort wohnte der alte Wondra. Sie wußte seine Wohnung, und ein gang freudiges Aufatmen war in ihr. Nun war sie geborgen! einige Tage wenigstens nahm er sie auf, und der kluge Alte wußte dann sicherlich weiteren Rat. Daß er ihr nur so gar nicht fruher eingefallen mar! Das machte die dumpfe Verlorenheit, in der sie seit dem Tode der Mutter gelebt, gelahmt und angefrostelt durch die Ahnung eines immer naheren und ganz unentrinnlichen Unheiles. Das hatte sich offenbart und lag nun hoffentlich schon hinter ihr.

Ein starker Wind hatte sich aufgemacht. In gleischen, steten, kräftigen Stößen zog er über die Heide und fauchte ihr entgegen. Der wollte sie wohl hindern, dachte sie, und lächelte ganz glückselig dazu. Mit dem unwirschen Gesellen würde sie schon fertig, und sicher leichter und mit minderer Anstrengung, als nötig geswesen, von Stara loszukommen. Nur frisch hinein!

Der Schnee stieg in Säulen, und es begann wieder zu schneien, trocken, stäubend und unablässig. Sie schritt rüstig vorwärts, das Kittelchen hoch. Erst lief sie beisnahe. Danach, als sie in der Brust ein Stechen spürte, mäßigte sie ihre Eile. Sie zählte die Schritte. So gar weit war es am Ende doch nicht.

Nur daß man in der großen Dunkelheit die Kuß= pfade nicht recht ausnehmen konnte, welche durch den Schnee getreten waren. Da geriet man in eine Senfung und ward mude und durchfaltet bis ins Innerste. Auch war der Anblick so trostlos. Sparliche Baume standen schwarz zum lichten himmel und achzten mach= tig, wenn ihnen der Sturm ins fahle Bezweige fuhr. Das sah manchmal komisch aus. Wie Lehrjungen, wenn sie der Meister beutelt, so tun sie, dachte die kleine Resi. Etwas später fuhr sie zusammen; so ein plotsliches Stohnen schrie auf durch die Nacht. Dies alles aber, diese Schrecknisse matteten sie ab, und sie fuhlte ihre Krafte schwinden. Nur dort, wo sie eben stand," war's so gang finster. Wohin sie immer sah, vor ihr, nach ruckwärts, zur Rechten wie zur Linken, war Licht. Ueberall standen Säuser mit Menschen darinnen. Und nicht eines Menschen Kind in dieser ganzen, großen Stadt mar so ohne seine Schuld also gang verlaffen, wie sie. Sie mußte bitterlich weinen, als ihr dieser Gedanke kam und sie bedrangte. Und um sich auszu= schluchzen, setzte sie sich auf eine Bodenwelle, da der Sturm den Boden blank gefegt hatte. Bor ihr, über hellen Boschungen zog sich eine dunkle, ebenmäßige Linie durch den Schnee. Etwas mit glühenden Augen, gewaltig rasselnd, måchtig schnaubend zog darauf an

ihr vorüber. Das war ein Zug der Westbahn. Eine Schulerinnerung kam ihr, und sie leierte die Hauptsstationen her, wie sie sie gelernt hatte. Endlich — Paris! Es war ihr, als hatte sie die ganze Fahrt mitsgemacht, und etwas wie ein unerhörter Glanz empfinge sie an ihrem Ziele. "Paris!" flüsterte sie, "Paris!" Und ihr tanzten Lichter vor den Augen.

Ueberhaupt, und das war doch merkwürdig, als sie sich nun erheben wollte, rückten die Lichter von allen Enden auf sie zu, und die vor ihr, welche ihr das Ende ihrer Wanderungen andeuteten, tanzten auch so einen tollen Reigen....

Es ließ sich so gar nicht aufstehen. Manchmal fiel ihr eine verirrte Flocke in den Hals und zerfloß dort. Das war ein frostiges und dennoch nicht unbehagliches Gefühl. Es mußte sich am Ende hier auch gang bequem schlafen lassen. Gehen hatte sie doch nicht mehr konnen; denn mit einemmale horte sie um sich, in sich jo gellende, messerscharfe Tone, wie sie noch nie ahn= liches vernommen. Sie vereinigten fich, schwollen, fanken — eine unerhörte Musik! Was mar bas nur? Wer rief ihr jo? Sie streckte sich aus. Es bedunkte fie, als steige fie in ein gang frisch überzogenes Bett, wo man auch nicht recht weiß, ob es kuhl oder feucht ift. Nun mußte man schon so vorlieb nehmen. suchte sich das Fleckchen, wo sie einschlafen konnte, richtete sich die Rleider zurecht und lag mit weitgeoff= neten Augen ba, zum schwarzen Himmel emporstarrend, über den es immer wieder lief wie ein sehr heller Rauch, und der ihr naher ruckte, als wollte er das Kind zu= decken. Und wie eine Helle stromte es daraus....

Der Sturm zog seine Bahnen weiter. Der Schnee fiel. Sie merkte nichts mehr davon. Sie schaute nur und lauschte. Noch einmal wendete sie sich und lispelte gewohnterweise ihr Baterunser. Dann entschlief sie ...

## Fünftes Rapitel.

Herr Karl Stara hatte die Nacht recht friedlich und sonder Arg durchgeschlummert. Ziemlich spåt und wie meist mit etwas Kopfschmerzen erwachte er. Seine Rleider lagen unberührt und also auch ungeputzt, wo er sie zu Abend von sich getan. Das ärgerte ihn, weil er nun durchaus keine Schlamperei leiden konnte, etwas auf sich hielt und sich dadurch genötigt sah, an einem Wochentage seinen besseren Anzug anzulegen. Er machte sich fertig, und in einigermaßen verdrießelicher Stimmung über solche Ungehörigkeiten ging er seinen verschiedenen Geschäften nach. Zu Abend wollte er der Resi, dem dummen Fratzen, die sich offenbar nicht mehr zu ihm hineingetraut, seine Weinung, und daß es so nicht weiter ginge, schon tüchtig sagen.

Er hatte Abhaltungen, fand gute Gesellschaft, sang und kam also wieder einmal recht spåt heim. Die Hausmeisterin fragte ihn beim Sperren etwas. Er überhörte es und wäre auch kaum in der Verkassung gewesen, ihr darauf eine richtige und vernünftige Antwort zu geben. Er warf sich in sein Vett mit einem so schweren Rausch, daß ihm gar nicht auffiel, wie uns bereitet es war, wie so ganz in der gleichen Verkassung, in welcher er zu Morgen es verlassen hatte.

Er schreckte aus seinem dumpfen und bleiernen

7.

Schlaf auf, zeitiger als sonst. Ein ubler Geruch lag auf seiner Bruft und druckte wie korperhaft darauf. Es schwelte der Tabaksdampf vergangener Tage kalt und brenzelnd durch das Zimmer. Häßlich schlug der Geruch von Rum durch. Es war sehr frostig und muffig; man hatte offenbar weder geluftet, wie es fein sollte, noch gestern zu Nacht gehörig eingeheizt. Alles sah wust, überstäubt und verkommen aus. Ihn ekelte und ihn graufte es. Es war fo totenstill: Die Pendeluhr, ein teures Prunkstud seiner Stube, stand, und wie tot hing der Pendel nieder. Sonst — er sah nach der eigenen Uhr — war um diese Zeit die Stube immer schon mindestens halbwegs in Ordnung. Ueber jenem Stuhle, reinlich und forgfältig gelegt, hing fonst sein Gewand. Warum heute nicht? Das war unerhört und nicht långer mehr zu dulden; das brauchte er sich für sein gutes Geld von einem zimperlichen Ding nicht bieten zu lassen. "Resi!" rief er zornig und bennoch mit geheimer Angst. Er horchte voll Erwartung. Reine Antwort. Die behenden Fußchen trippelten nicht zu seiner Tur, die flinken Kingerchen pochten nicht wie sonst daran, fein helles Stimmchen fragte durch den Spalt: "Was wunschen Sie, Berr Doktor?"

Er fuhr auf und machte sich in der größten Hast fertig. Wie die Kleider eben waren, so warf er sie um sich. Er selber sah übernächtig, verstört und sehr aufsgeregt aus, als er sich bei der Nachbarin erkundigte, ob sie nichts über den Verbleib der Kleinen wisse. Die Frau kam eben vom Einkauf zurück und sah ihn, als er sie stellte, wie ihm vorkam, recht argwöhnisch an. Oder war es spöttisch gewesen? Aber sie beteuerte,

seit zwei Tagen die Kleine mit keinem Auge gesehen zu haben, und tat sehr bestürzt. Verbarg man sie ihm? Zettelte sich da etwas gegen ihn an? Es schien ihm wichtig, und er konnte, obwohl er sich zersann, nicht recht ins Klare darüber kommen.

Er wußte nicht, wie er diesen Tag hingebracht. Aber in seinen Stunden litt es ihn nicht — er war nicht so feierlich und ernsthaft und salbungsvoll wie immer — und von der Kneipe jagte es ihn nach Hause, eben als es erst recht fidel zu werden begann. Eine gesheime, doch sehr zweiselnde Hoffnung glitt blaß und geisterhaft vor ihm die sehr ausgetretenen Stusen zu seiner Wohnung hinan. Als er den Schlüssel in die Tür steckte, da wäre er am liebsten umgekehrt. Wohin aber alsdann?

Er trat ein. Ein Blick genügte: die Wohnung war wiederum durch die ganze Zeit seiner Abwesenheit von feines Menschen Auß betreten worden. Um Gottes= willen? Was war da geschehen? Er kampfte mit sich, um nicht zu brullen vor jaher Angst. Was war nur geschehen? Er zog sich nicht aus. Die Fenster riß er auf, weil er ersticken zu muffen glaubte in dieser un= erträglichen Luft, sette fich auf sein Sofa und starrte in die Rerze, wie sie langsam niederbrannte. Er betete, sie mochte doch die Nacht aushalten. Dann sollte ihm das ein Wahrzeichen dafür sein, daß Rest wohlbehalten und gut aufgehoben mar. Aber, bei wem denn? Es fiel ihm nicht ein, zu wem sie sich begeben haben konne, und alles in ihm sperrte sich gegen jedes Nachdenken. Er tat die unsinnigsten Gelübde. In ein Kloster der hartesten Observanz gehen, sein ganzes übriges Leben

wollte er der strengsten Ponitenz weihen, wenn ihr nur nichts geschehen war. Aber eine Marzennacht währt lang. Die Kerze erlosch. Nun machte er sich die bitztersten Borwürfe, daß er nicht viel später heimgekomsmen sei, als wäre wirklich das Schicksal der kleinen Rest mit dem des Lichtstümpschens verknüpft gewesen. Er brach in ein kindliches Greinen aus in der Dunkelsheit, fürchtete sich unsäglich vor dem zähneklappernden Frost, der an ihn heranschlich, und schlug sich in verzagter Wut selber mit Fäusten.

Um nachsten Morgen wollte er die Bermißte anzeigen und dann selber auf die Suche gehen. Polizei!" schalt er vor sich hin. Denn wie anders, wie ohne ihre Schuld, hatte sonst ein Mensch verloren gehen konnen in einer wohlpolizierten Stadt, wo man an= und abgemeldet werden mußte? Aber, es konnte leicht ekelhaft auf dem Kommissariate werden. haft und unangenehm fur ihn; denn sie waren so schrecklich neugierig. Auch gut; begann gleich seine Buße, die er nun auf sich nehmen mußte, so aut er's im Grunde dem Kinde gemeint. Wie ein Dieb, damit er ja niemandem Neugierigen begegne, huschte er aus dem Hause. Er trat in das nachstbeste Raffeehaus und ließ sich eine Zeitung geben. Auf einmal, während er noch bei seinem Frühstück war, ward er totenblaß, ließ die Zeitung sinken und sah hinter sich, mißtrauisch wie ein Verfolgter. Faste ihn da nicht wer an der Schulter? Immer wieder las er die gleichen, wenigen Zeilen.

"Auf der Schmelz erfroren.

Auf der Schmelz, unweit vom Bahndamme der Westbahn, wurde gestern die Leiche eines etwa sechzehn=

jährigen Mådchens, nur dürftig bekleidet, gefunden, welches sich während des großen Schneefalles vom 16. März da verirrt zu haben scheint. Die Leiche, zu deren Agnoszierung sich vorläufig gar keine Anhaltspunkte ergaben, wurde in die Totenkammer des allgemeinen Krankenhauses überführt. Es liegen aber auch keinerlei Anzeichen vor, welche die Annahme einer Gemalttat rechtfertigen würden."

Sein Suchen mar somit überflussig. Er mußte nun, wo er sie finden konnte. Aber, sollte er überhaupt erst hin? Wozu denn? Es war notwendig. Einer mußte sie doch wohl agnoszieren. Und dennoch war eine große Reue und eine Kurcht in ihm vor dem Augenblicke, in welchem er an der Leiche stehen wurde. Das mar sein Wille nicht gewesen, und er machte dem Berhängnis die schwersten Vorwürfe, das ihm eine solche Schuld aufgeladen. Sich selber aber schalt er eigentlich nur wegen eines einzigen, seines letten, flaren Gedankens am Unglucksabend — denn ihm fiel nachträglich ein, daß er sich noch vor dem Einschlafen mit der Angst der Resi vor ihm belustigt und wie hubsch das sein musse, verlor sich die erft vollig in der Bertraulichkeit. Und solche Erwägungen begleiteten ihn auf dem furzen, doch traurigen Weg in die Totenfammer.

Das ist ein dammeriger, kapellenhafter Raum, der niemals ganz leer steht, im stillsten, verstecktesten Hofe des allgemeinen Krankenhauses. Denn die Toten und die Siechen sollen einander nicht begegnen; durch ein Tor schreiten sie ein, durch ein anderes werden sie von hinnen getragen. Es ist schmäler, als das erste: die

Toten beanspruchen mindern Raum und sind so gar gestuldig. Sie war schon aufgebahrt. Neben ihr lag ein Selbstmörder, den man Tags zuvor mit durchschossener Schläfe im Stadtpark gefunden hatte. Ganz unversändert für den ersten Blick war sie. Sie war ganzrührend in ihrem armen Kleidchen und sah aus, als schlummere sie. Nur die Wangen waren etwas stärker und starrer gerötet als im Leben, und die Fingerspitzen schimmerten bläulich. Man hatte ihr die Hände versichränkt und ein Kreuzchen zwischen sie gesteckt. Auf ihrer Brust lag ein Veilchenstrauß, wie man ihn um wenige Kreuzer kauft. Herr Stara trat zur Toten und sah dies alles.

Er faltete die Hånde. Den Hut an sich gepreßt, begann er ein Vaterunser zu beten für die arme Seele, die ohne Beichte und Ledigsprechung gen Himmel gesfahren. Und dennoch schien ihm sein Tun eine ungeheuerliche und verruchte Komödie. Denn sie war sünsdenlos und rein, war doch sogar, gleich mancher Sesligen, um die Bewahrung ihrer Reinheit gestorben und mochte nun schon anderen fürbitten; er wußt' es besser, als sonst einer. Wie zu einer Bestätigung seiner eigenen Gedanken vernahm er leise, doch erregt gesprochen: "Für sie brauchst nicht zu beten, Stara. Wir von der Anatomie wissen, daß das nicht nötig ist..."

Er erschrak so heftig, daß ihm der Hut entfiel und auf den Boden kollerte. Das klang dumpf und nach= hallend auf den Fliesen im gewölbten Gelaß. Er bückte sich, hob ihn auf und sauberte tunlichst umständlich daran. So gewann er einige Fassung: "Du bist hier, Siebenschein?"

"Ja, ich bin hier. Das siehst. Und ich will mit ihr hinausfahren. Gleich wird man um sie kommen. Sie geht nicht mit den Aermsten, die der St. Josef von Arimathia-Verein hinausführt."

"Du zahlst das Begrabnis? Na ja, weil du immer nobel gewesen bist. Das ist aber einmal schon von dir."

Siebenschein sah ihn bose und drohend an: "Eine Eselei ist's. Eine hirnweiche Sentimentalität. Eine zwecklose Verschwendung. Aber du hast was am Ge-wissen, Stara! Sonst machst du mir keine Schmeichesleien, sag' ich dir!"

Herr Stara entsetzte sich heftig: "Nein! Man mochte doch! Ich mußte doch herkommen, nachdem sie mir gefehlt hat."

"So? Gefehlt hat sie dir? Und was willst denn eigentlich da?"

"Was ich da will?" Herr Stara verwunderte sich. "Agnoszieren möcht' ich sie."

"Dann hattest du den Weg sparen können. Agnos» ziert habe ich sie schon."

"Und dann — ich hab' doch so lange bei ihnen geswohnt. Ich weiß nicht einmal, wie viele Jahre. Noch seit sie ein Mådel war, kenne ich sie. Und dann und darum mochte ich ihr doch die letzte Ehre geben und sie doch hinausbegleiten."

"So, hinausbegleiten mochtest du sie? Ich hab' nur einen Wagen bestellt. Traust du dich, mit mir in einem Wagen zu sitzen?" Und er trat jählings und wie in aufflackernder Wut an den andern heran.

Herr Stara bezwang sich und sein Erschrecken: "Ja, warum denn nicht?"

"Ich hab' nur gemeint," lenkte Siebenschein ein. "Ich bin wunderlich. Seit ich das Kind in der Anastomie gefunden hab' — kannst dir meine Ueberraschung denken! — bin ich sehr wunderlich. Sie war noch ganz Kind. Denn — aber wozu soll man viel reden?"

"Du hast sie lieb gehabt."

"Ja," entgegnete der Mediziner trocken. Und in plößlich ausbrechendem Gefühle: "Und ich hab's nicht einmal gewußt. Erst wie man sie getragen gebracht hat, erst da hab' ich's gewußt: So wird dir dein Leben lang etwas fehlen, etwas, was du niemals gehabt hast. Was du immer bei dir gewußt hast: du wirst es niesmals haben, und du hättest es haben können, und wärst glücklich geworden damit. Aber wozu ist alles auf der Welt? Der Verstand? Ich weiß, er nüßt nicht viel. Er frist an einem und lehrt zweifeln und zernagt. Das Missen? Wer kommt weiter damit? Wem genügt's? Die Schönheit? Da schau her: ich hab' nichts Schösneres gekannt, und sieh dir sie nur an, wie sie jest das liegt." Seine Stimme brach.

"Das Glud hast du vergessen," wendete Herr Stara schüchtern ein.

"Bergessen? Du Pferd! Gibt's denn so was?" Sie schwiegen beide. Siebenschein beugte sich über die Tote. Und sehr weich begann er wieder: "Wie hübsch sie nur ist. Und so was muß aus der Welt, und über eine Woche weiß niemand mehr davon, daß sie da war auf ihr. Und sie war immer lustig, und gut und barmherzig war sie, und in alles hätt' sie sich gefunden. Aber gar nichts hat sich ihr geboten, just ihr gar nichts; wo tausend andere reich leben und glücklich sind, dort

ist sie gestorben, und niemand ist an der Straße, wo sie sich niedergelegt hat für immer in ihrer Müdigkeit, zu ihr getreten: Was tust du, Kind? und hat sie geweckt, wie sie eingeschlafen ist für ewig. Wüßt' ich nur, was sie hinausgetrieben hat in die Nacht! Ich wollt'!"

"Was wolltest du?" fragte Herr Stara in sicht= licher Beklommenheit.

"Ich wollt's dem Kerl zeigen. So schwach ich bin, daß er es niemals mehr vergessen sollt'. Weißt du was?"... und wieder sah er ihn eindringlich an.

"Ich?" stotterte Herr Stara. "Ich? Vielleicht hat sie in Rudolfsheim was zu tun oder zu besorgen gehabt . . ."

"Kann sein! Aber warum just bei der Nacht? Wo am Tage Zeit genug war? Und beim Sturm, und so gar nicht angezogen dafür?" Und abbiegend und einem andern Faden folgend: "Und die Spässe anhören zu müssen, die man in der Anatomie bei so einem Falle macht. Denn sie tun so aus einer dummen Prahlerei noch roher, als sie so schon sind, und sie wissen ja nicht und sie kümmern sich nicht darum, daß einer da ist, dem's wehtut. Bis man bei sich denken muß: wenn so ein Toter ein Gefühl oder nur eine Ahnung in sich hätt', was sie mit ihm treiben und was sie für ein Spektakel und eine Komödie aufführen mit Dingen, die er sein Lebenlang heimlich gehalten hat! Man wird sentimental, wenn man nur etwas Talent für das Geschäft hat. Pfui!"

Sie verstummten. Stara ward's immer unbehagslicher. Ihm war zumute, als hielte der andere das Bahrrecht, von dem er aus seinen juristischen Studien

wußte, über ihn. Der aber trat wieder näher, ganz hart an den Sarg, und versenkte sich beschauend noch einmal in die ganze Lieblichkeit der Toten. Und sehr nachdenklich und singend in einer melancholischen Weise sing er wieder an: "Daß sie mir immer noch gefallen tut, nachdem ich sie so, so gesehen! Das ist, wie soll ich nur sagen? Sa, das ist doch ordentlich wie ein Wunder von Gott. Aber du hast dir sie noch nicht ordentlich angeschaut, noch nicht einmal. Das ist, wie wenn du dich fürchten möchtest vor ihr, und das muß man nicht, wenn man ..."

Er brach ab. Wie in einem immer stärkeren Argwohn schielte er den andern an. Der trat, beängstigt,
näher herzu. Siebenschein aber deutete, und seine Stimme immer dämpfend, flüsterte er: "Da schau' einmal her. Sie hat sich gefürchtet. Da um die Mundwinkel sieht man's. Die hat sie hinaufgezogen, wie,
na wie ein Kind, welches sich sehr bangt im Dunkeln."
Und plötzlich, losbrechend: "Stara — vor was hat sie
sich gefürchtet?"

Er zuckte zusammen. "Ich weiß es nicht . . . Vor mir nicht . . . "

"Stara, lug' jest einmal nicht! Vor was hat sie sich gefürchtet? Schau' her, Stara!" und er rectte mit einer machtigen Gebärde die Hand nach der Toten.

Herr Karel Stara schwieg. Aber sein Gesicht zuckte weinerlich.

"Ich sag' dir's, Stara — man läuft nicht fort in Nacht und Sturm, angezogen wie sie war, ohne guten Grund. Nicht einmal ein Tüchel hat sie umgenommen. Vor dir hat sie sich gefürchtet... Du hast bei ihr ge= wohnt, und du hast ihr, wo sie jett so allein war, was tun wollen . . . "

"Ich hab's aber gut gemeint," stotterte Herr Stara. "Hast?"

"Und ich hab' mir allerhand gedacht. Rämlich, hab' ich mir gedacht, wenn wir zwei so ganz allein sind auf der Welt und mussen nicht fragen nach niemandem, warum sollen wir's nicht zusammen sein, anstatt jedes für und? Aber tun hab' ich ihr nichts wollen... Bei Gott und meiner armen Seel' nicht!"

"Hast nicht?"

"Fortgelaufen ist sie mir dann. Und betrunken war ich etwas auch. — Und sie wird schon wiederkommen, hab' ich gemeint. Und gefragt hab' ich nach ihr. Ja, kannst fragen, ob ich nicht gefragt hab' nach ihr, wo ich nur geglaubt hab', daß man was wissen könnte von ihr, und gesucht habe ich sie überall, wo sie hätt' stecken können, da und dort und überall..."

"Hast?" Das kam atemlos, ganz rochelnd.

"Hab' ich, ja, so mahr Gott lebt!"

Er fühlte sich angesprungen. Der Anfall kam so jäh, daß an eine Gegenwehr nicht zu denken war. Er fiel nieder. Ueber ihm aber, mit verzerrtem Gesicht, kniete Siebenschein. Die ganze Leidenschaftlichkeit seiner Rasse zuckte in ihm, in jedem seiner Glieder, deren Bewegungen er nicht mehr meistern konnte. Er spie ihm die Worte förmlich ins Gesicht. "Hast? Und hast nicht! Und schlafen gelegt hast du dich auch, hast? Und deinen Kaffee getrunken hast, und geschmeckt hat's dir gottlob, und auf deine Kneipe gegangen bist? Und mit einem Weibsbild umgetrieben auch? Und die Tote

in Gedanken besudelt im nachhinein noch? Hast? Du Niemals hat sie bich mogen, das weißt, nie= Und du hast sie gemartert, wie sie noch klein mals! war, ich hab's mit gesehen, bis sie erwachsen war, und hast sie dann drangfaliert, schamlos, wie der hund, der du bist, und sie ist elendiglich erfroren, und in der Stadt war kein Mensch, was ein Erbarmen mit ihr gehabt hatt' und hatt' gesagt: Romm her und bleib bei mir — und zu mir hat sie nicht gefunden, und ich hab' mich nicht umgesehen nach ihr in dummen Bedenken. Und zugrund ist sie gegangen und war tausendmal mehr wert, wie tausend Stara — so jammerlich, du Bestie! Und du fagst: Ich hab's gut gemeint ... hast?!" schüttelte ihn; eine Kraft, die er niemals in sich ge= meint, zucte rafend durch seinen gebrechlichen Rorper. Er zerrte an Stara, und seine schwarzen Augen gluhten.

"Jesus, Maria und Josef, er beißt mich!" achzte Stara.

Siebenschein erhob sich; der Anfall war verflogen, und er trat wieder zum Sarge, ohne den andern auch nur mit einem Blicke mehr zu streisen. Der stand mühsselig auf, säuberte und richtete an seinen gezausten Kleidern. Demütig stand er da, immer noch in Bessorgnis vor einem neuen Ausbruch. Der Mediziner aber war ganz verfallen. "Und das lebt!" raunte er. "Und es gibt kein Gericht gegen so was, und wenn man ihn schon anzeigt, so geschieht ihm nichts oder so gut wie nichts, weil man ihm nichts beweisen kann und weil er sagen wird, er hat ohne besen Willen und ohne Ahnung der Folgen gehandelt. Und sie ist tot. Das heißt man Gerechtigkeit, und einen henkt man, der im

Hunger einen erschlagen hat.... Was willst jest mit dir tun, Stara?"

Er verfarbte sich: "Ich weiß es nicht . . . "

"Weißt du nicht? Du mußt suhnen, was du gestan hast."

"Jesus, Maria! Was habe ich denn eigentlich gestan? ... Seit wann bist du mein Richter?" Er fühlte sich wieder mutiger, seitdem er Siebenschein so gesbrochen sah. Der aber schnellte wieder empor. "Frech sei mir nicht! Oder ... Ein Bisturi hab' ich immer zur Hand; wo das Herz sitht, treff' ich im Schlaf, und an deinem Leben liegt mir nichts ..."

"Also, was soll ich tun?" wimmerte Stara.

"Hör' mich an. Dein Richter bin ich, weil, wo kein Mensch Richter ist, dort muß es ein jeder sein, der den Sinn in sich hat.... In allen Gesetzen steht vielsleicht nichts, was dich angeht. Aber ein ander Gesetz gilt, das älteste, und da steht's geschrieben: Auge um Auge und Zahn um Zahn. Verstehst, was das heißt, Stara?"

"Ich foll..."

"Du sollst nicht, du wirst! Oder ich treffe dich, und du stirbst dann nur anders und von meiner Hand. Du mußt sterben. Und mein Wort, Stara: du wirst auf der Welt keinem Menschen mehr wehtun, wie du mir getan hast. Und mach' bald, sag' ich dir . . . "

"Mein Mutterchen!" jammerte Stara.

"Geh, geh, jetzt lug nicht. Hat keinen Sinn und Zweck. Dein Mutterchen! Banda, die ihr seid! Mir erzähl' nir!"

"Ja, gut," achzte Herr Stara.

"Du wirst dich umbringen, sag' ich dir. Nur nicht so grausam, wie du sie umgebracht hast. Denn du tust es nach Wahl und aus freien Stücken."

"Denn ich tu' es nach Wahl und aus freien Stücken," stöhnte Herr Stara sehr kläglich.

"Dann hast du gesuhnt. Denn eine Suhne muß sein," erganzte Siebenschein.

"Dann hab' ich meine Schuld gesühnt, denn eine Sühne muß sein," respondierte Stara ganz geknickt und haltlos.

"Jett geh! Ich warte; bis sie dich daherbringen, warte ich. Man will sie bald begraben, und ich möchte mit ihr allein sein."

"So erbarmungslos!" jammerte Stara.

"Beh, geh! Sonst geschieht gleich hier mas."

Bogernde Schritte entfernten fich. Siebenschein blieb allein an der Leiche. Er bog sich verlangend über fie und fah ihr immer wieder in das fuße Gefichtchen. Ein haarstrahn hatte sich verschoben. Braun, reich und gewellt fiel er über das weiße Riffen, darauf fie schlummerte nach aller Angst, und der Mediziner mußte sich erinnern, wie ungestum ihr vordem die Lockchen um bie Stirn geflogen. Er konnte nicht anders, er zog fein Besteck und schnitt ihr die Locke ab, die er, geringelt wie sie war, sorgfaltig in seine Brieftasche tat. Denn sie wollte sich nicht glatten lassen, und ihm war, als state so noch ein Teilchen ihrer freudigen Lebenskraft darin= nen. Wieder fiel ihm ein milder, frauenhaft gelaffener Zug um Brauen und Nase auf. Ja, so war sie ge=. wesen, wenn sie am Bettchen bes toten Wondra, immer gutig und geduldig, gesessen mar. Ein ungeheures

Herzleid quoll in ihm. Aber er weinte nicht, als er so an der Bahre seiner toten Liebe Wache hielt. War sie's ihm gewesen? Nicht vielmehr nur das Holdeste, das ihm jemals über seinen sonderbaren und in sich vielgewundenen Lebensweg gehuscht? Ein süßes Lichtschen, das er einem andern nicht mißgönnt hätte, das nur nicht so gottverlassen ausgeblasen sein sollte? Aber eine Antwort fand er nicht in sich; mindestens nicht mit jener Bestimmtheit, mit der er sonst auf seine Fragen in sich Entgegnung zu vernehmen gewöhnt gewesen war. Zu den anderen auch diese! Die Rätsel drängsten sich ...

Die Totenträger kamen. Sie hoben die so leichte Last auf ihre Schultern. Sie ward fortgeführt für immer. Er stieg in den einen Wagen, und durch die laute Stadt fuhr er hinter dem blauen Leichenwagen, über dem die Jungfrauenkrone flatterte und schwankte, den endlosen Weg zum stillen, traurigen Gottesacker. Den ganzen Weg qualte ihn ein Vorwurf: er hatte die eine Furche wegwischen müssen, die um den Mund. Mit so verängstetem und bänglichem Gesicht sollte sie nicht vor den Thron des furchtbaren Richters treten müssen, den er in dieser Stunde bekannte und dessen Gericht sie so gar nicht zu schenen hatte. Das war nun nicht mehr gut zu machen, wäre vielleicht kaum möglich gewesen, und es verschlug am Ende auch weiter nichts.

Man war am Ziele. Der Sarg ward eingesegnet, dann zur Tiefe gesenkt. Siebenschein sah sich um. Er war ganz allein, auch der Priester hatte sich entfernt. Als er sich davon überzeugt hatte, tat er etwas, was er niemals zuvor, außer in den Jahren seines längst ent-

schwundenen Kinderglaubens am schrecklichen und feierlichen Versöhnungstage, getan hatte: er kniete am Hügel nieder und klopfte an seine Brust. Alsdann aber schlug er, so gut es der Jude konnte, ein ungeschicktes Kreuz und betete ein Vaterunser für die arme Seele, nachdem niemand ihres Glaubens da war, der es ihr in ihr einsames Grab hätte nachsenden können...

## Sechstes Rapitel.

Also, Herr Stara war fort. Es war in der Art, wie Siebenschein mit ihm gesprochen, etwas so Zwinsgendes, Unentrinnliches gewesen, daß er wie unter einem Banne ging und handelte. "Der Mörder," murmelte er vor sich, "umbringen will er mich!" Aberer zweifelte deshalb doch nicht daran, daß er des ans deren Befehl vollziehen müsse. Das Wort von der Sühne, das ihm der Mediziner in die Seele gelegt, klang unablässig fort und läutete ihm zu Grabe.

Eine weiche Stimmung war in der Luft. Der Frost war gebrochen, und man empfand es. Für dieses Jahr endgültig. Es lenzelte. Jener Duft, in den der wers dende Frühling so gerne sich und seine Geheimnisse hüllt, lag über allem. Die Sonne schien hell und doch wie gedämpft. Man atmete selbst in der Riesenstadt etwas vom starken Erdgeruch der frischumgepflügten Felder, den der behende März in ihre lärmigen Straßen trug.

Nur eine Frage war für Herrn Stara noch un= erledigt. Wie wollte er sich aus dem Leben schaffen? Es mußte ein nicht gemeiner Tod sein, wie sein Schicks sal ein ungemeines gewesen war. Und er wollte sich vorher noch einen guten und vergnügten Tag schaffen. Also, nach Nußdorf.

Er stand am Donaukanal und entschloß sich, dem Wasser entlang seine lette Wanderung anzutreten. Zu Ruß, denn so gar eilig mar die Sache nicht. Es ist das kein sehr weiter Weg. Das Wasser stand recht tief und mißfarbig. Die Stromung schien ganz gering. Bier hineinspringen? Es ware das Rurzeste gewesen; aber seiner, wie er sich fühlte und begriff, unwürdig er= schienen ware es ihm auch, zu endigen wie eine ver= liebte Rochin. So schritt er fürbaß an Kanalen vorüber, die ihre hafliche Flut in den Strom ergoffen in fläglichem Sturz und allerhand unerfreuliche und eklige Vorstellungen erweckten. Zu seiner Linken lag mit niedrigen Sausern die Rogau, ihm zur rechten Sand dehnte sich die Brigittenau, und der spiße, schimmernde Turm ihrer Kirche leuchtete farbig. Noch waren Lucken in dem Sausermeere, das sich immer geschlossener an den Strom heranzutreten bemuhte. Und jenseits des Ranals erhoben sich machtige Schlote und rauchten ge= waltig in das Blau.

Auf einer Bogenbrücke machte er zum erstenmale Halt. Er sah in das Wasser. Sparsame Schollen trieben und trifteten auf den Sand. Das Kahlenge-birge umgrenzte sehr hell und umrissen den Horizont. Ein blauer Duft, der lenzkündend gleich einer sehr zarten Wolke, aus der Erquickung und Befruchtung niederrieseln will, lag über seinen Hängen. Aus fernen einzelnen Mulden oder zwischen annoch kahlen Stäm-

men hindurch schimmerte es noch blank. Das fröhliche Braun aber überwog, das in seinem Schoße alles Blühen der Blumen und alle Freudigkeit des Weines birgt, der gerade hier so edel und köstlich reift. Eine Dunstschicht, bestimmt gleich Teilen einer Riesenkugel umrissen, war im Weiten sichtbar. Bis dahin reichte der Atem der Großstadt, dem er nur entfloh, um zusterben.

Die Häuser wurden niedriger und niedriger, als legte sich eine starke Hand auf sie und hindere ihr himmelanstrebendes Wachstum. Grau und unansehnslich standen sie da, durch ziemliche Zwischenräume von einander geschieden, mißtrauisch und ungesellig. Schon war manch eines mit verdorrtem Rankenwerke umssponnen und hatte sein Gärtchen hinter sich. Steinslagerpläße kamen. Das Grau des Granits schimmerte mit vielen Lichterchen und blinkenden Pünktchen auf, wie die Sonne darüber hinglitt; unförmige Plätten mit Quadern und Platten lagen vertaut im Strom. Dann, endlos und kaum absehbar, kamen Holzgestätten. Das Holz duftete im warmen Hauche des Südwindes, der es mit raschen und kräftigen Fittichen schlug.

Es war sehr einsam und schweigend. Gleichmäßig und langweilig. Rechteck nach Rechteck. Rechteck in Rechteck, begann das Reich der Gemüsegärten. In den schwalen Beeten, zwischen denen sich Hüttchen ershoben, arbeiteten murrische Manner verdrossen, doch emsig bemüht um das junge Treiben, das eben aus dem Boden zu sprießen begann. Die Querbalken der Ziehsbrunnen stachen phantastisch, gleich spiten Schnäbeln, in die Luft. Manchmal, von ferne, quäkte einer, an

dem just gepumpt ward, mit mudem und schrillem Ton, und es sah sich an, als wurfe einer hilfeflehende Arme in die Luft.

Rein Schiff glitt durch die stngische Flut. Rein Wanderer begegnete ihm den ganzen, ihm fo weiten Weg. Er war allein mit seinen Gedanken, die sich immer fester in dies eine Ziel verbissen. Jawohl, er wollte den Leuten schon zeigen, daß er der Mann dazu war, Ernst zu machen, wenn es sein mußte, zu fuhnen, was er verschuldet. Für einen Feigling hatten sie ihn alle, gar der dumme Raufbold, der Benerl, gehalten: er wollte es ihnen weisen. Die Strafe stand allerdings mit der Vergehung in gar keinem Verhaltnisse. aber machte nichts, bei Gott nichts. Nun war es schon das beste, er ging aus dieser Welt. Denn in einem hatte Siebenschein recht: fein Mensch mochte ihn, kein Mensch hatte ihn jemals für die Dauer gemocht. Was wollte er also unter ihnen? Da war es doch das beste, er druckte sich zeitig von ihnen, er ging in die große Donau mit seinem großen Schmerz. Die Wendung gefiel ihm fehr, und er wiederholte fie ofter fur fich. Und so begleiteten ihn eintonige Gedanken den eintonigen Weg, den, gleich unsäglich langen und fehr trubfeligen Meilenzeigern, entlaubte Pappeln einsaumten, in deren dúrrem Laubwerk der Wind manchmal flåglich Wieder einmal überfiel ihn eine raschelnd rumorte. unbandige Angst vor seinem Ziele, und er ging fehr langsam oder sette sich selbst ans Ufer. Die Lichter, die aus dem Grunde zu ihm heraufblinkten, das Mur= meln und Stohnen der Wellen drangen zu ihm empor, und er lief wieder ein Streckchen, nur um jum Ende

zu kommen, nur um wieder ein Menschenangesicht zu sehen. . . .

Wiederum eine Gitterbrücke. Zierlich und in schösner, stolzer Spannung schwang sie sich von einem Ufer zum andern in einem einzigen Sat. Graue Kaimauern; gebietend und spitzig vorgereckt der Sporn. Zwischen dem Gemäuer selber lag, eingefangen wie ein Ungesheuer, das man gar nicht ängstlich genug verwahren kann, damit es kein Unheil stifte, das Sperrschiff. Bor ihm stauten sich die Wellen, stand der Stoß; hier grau vom überliegenden winteralten Schnee, anderorts schimmernd im Grün, bläulich. Durch die Eisdecke hörte man das ungestüme Schluchzen, Glucksen, Rausnen zorniger Finten, die ihre Kraft schwellen sühlten und danach verlangten, sich an der starren Eisdecke zu erproben, die sie so lange vom Lichte schied. Der Wind schnob starf und ungestüm. Es ging Föhn.

Der große Hauptplatz lag vor ihm, ziemlich verseinsamt, als an einem Wochentage. Hügelig und mit rötlichen Steinen schlecht gepflastert, schob sich eine Straße mit einstöckigen und ebenerdigen Häuschen den Kahlenberg hinan. Ungeheure Tore, die in so gar keinem Verhältnisse zu den Vaulichkeiten standen. Kehrte man sich, so sah man durch eine Unterfahrung der Vahnlinie noch ein Stückhen vom weißen Vlinken der Donau. Dies alles kannte er. Wie oft hatte er sich hier mit guten Gesellen umgetrieben! Aber ihn hatte man eben nur geduldet. Warum doch? War er keiner Mutter liebes Kind gleich ihnen? Eine allges meine, sehnsüchtige Wenschenliebe zog durch sein Herz.

Eine stille, holperige Seitengaffe. Ein unmenich=

lich niedriges, verwittertes Häuschen, vor dessen Einsfahrt einige ganz vornehme Gespanne hielten. Ein grüner Reisigbuschen tanzte und taumelte im Winde. Lanter verheißende Anzeichen. Das war wohl das Richtige. Er trat in die dumpfe Stube.

An grüngestrichenen, rohen Holzbanken, vor schlechtsgehobelten Tischen saß eine ansehnliche Gesellschaft. Standhafte und behäbige Männer, ehrenhafte, füllige Frauen. Es dunkelte gemach; der Tag war ihm versgangen wie im Traum. Eine Hängelampe war entsündet, und auch sie schwankte leise und goß ihr gelbsliches Licht aus über die kahlen Wände. Das viele Grün an Reisig und an Holzwerk gewann einen dunkslen, warmen Ton, und der bernsteinfarbene Wein in den Gläsern glomm auf. Der Raum, eben noch kahl und bedürftig, war mit einem Schlage heimlich und behaglich.

Dabei musterte er die Gesellschaft. Die Herren hatten den sehr hohen, schmalkrämpigen Zylinderhut schief und verwogen auf den Häuptern, trugen schwere Ringe an den feisten Fingern und sehr massive Uhrstetten, denen man den Preis ansah. Wenn sie zahlten, so griffen sie mit einer nachlässigen Gebärde in eine Hosentasche und holten achtlos zerknüllte Vanknoten darauß hervor. Alle waren sie heiser, und alle rauchsten Virginier. Es war ein eigener familiärer Ton zwisichen allen, die sich mit Vornamen riefen, wie sie denn durchwegs wohlgestellte Geschäftsleute waren, die sich einen ergößlichen Tag machten. Die Frauen lockerten nach einem Weilchen den Vindhut: sie hatten meist gesiunde Farbe, angeglüht von manchem guten Trunk.

Sie waren wohlgekleidet, in Seiden; über den vollen Busen hing die schwere goldene Kette in mancher Winsdung hernieder. Die Kinder aber gerieten den Eltern nach; denn auch Kinder gab's in der Gesellschaft.

"Warum denn net? Oder lernen's dahier was Unrechtes, wenn's mit Vater und Mutter dahier sißen? Is eh' gescheiter, als sie laufen in die Gassen herum, wo s' keine Aufsicht net haben und nie nir Gescheites vor ihnen zu sehen kriegen . . ."

Die haben's gut, alle gut, dachte Herr Stara mit Reid.

Gesprochen wurde wenig. Man erörterte höchstens den Preis des Gespannes — "'s is eh' ka Geld!"
— das dieser oder jener gekauft und mit dem er in einer fabelhaft kurzen Zeit vom Schottenfeld bis zum Lusthaus in den Prater hinuntergefahren war. Mit seiner ganzen Familie. "Und fesch waren mer beieinsand. Sie — schon 's Höchste. Und aufgeschrieben hat uns so a Wachter. Rechnet man halt die Straf' zu dem, was die Rösseln kosten kaben. So was verdirbt unsereinem keinen Spaß! Natürlich war die Gaudee erst recht, wie's sein soll. Und g'schaut haben Ihnen die Leut'!"

Welthandel und Politik — "is eh' z'fad!" — erisstierten nicht für sie, die auf einem Eiland der Seligen saßen. Kam ein neues Glas, so schnalzten sie in einem geheimen Rhythmus mit der Zunge, nachdem sie das von verkostet. Das klang gar nicht so übel, und Herr Stara kannte und übte die Kunst bald auch.

Eine Heurigenmusik hob an. Dunn und schrill klangen die drei Instrumente ineinander. Ihr Takt

aber ging unentrinnlich ins Blut. Eine bacchantische Stimmung wehte durch das Bange, dies grundlose, übermutige Jauchzen, dies unvermittelte Aufweinen der Geige, dies Zirpen der Gitarre. In erhöhter Freudigkeit leuchteten die Augen, flammten die Wangen Man sang mit; man folgte bem taumelnden Rhythmus mit Bandeflatschen, und manchmal rang sich ein Juchezer aus der beklemmten, von eitel Gluck übervollen Bruft und stieg heiser und dennoch die allgemeine Laune beflügelnd empor. Dann eine Pause; man horte das Klappern der Munzen auf dem Sammelteller, und selbst Papiergeld raschelte darauf. Auch Berr Stara marf einen Guldenzettel hin, nachdem er ursprünglich selbst einen Fünfer vorbereitet. was sollte ihm noch alles Geld der Erde? Dann aber beschied er sich: er wollte durchaus kein Aufsehen machen.

Eine Frau in mittleren Jahren war mit einem Madchen, das eben an der anderen Schwelle der Schulspflicht zu stehen schien, in das Lokal getreten. Sie suchsten nach einem Plat. Dann ließen sie sich neben Stara nieder. Die Frau kramte ein recht umfängliches Påckschen aus, legte es vor sich hin und ordnete den Inhalt zierlich auf ein reines Blatt Papier. Dann hüstelte sie ein wenig zimpernd, um anzudeuten, daß sie einen solchen Rauch, wie er hier von so vielen und mit einer solchen Rücksichtslosigkeit auf die Nebenmenschen versübt werde, durchaus nicht gewöhnt sei, und begann zierlich und bedächtig zu essen, zwischendurch dem Kinde mitteilend. Endlich schob sie das Ganze vor Herrn Stara hin, dem sie verhohlen zugeschielt:

"Mogen S' mithalten? Net?"

Herr Stara schüttelte verneinend den Kopf: "Ich habe keinen Hunger."

"Gengen S'!" Sie schlug die Hände zusammen. "Kan Hunger net haben? In die Jahr'? Und im hungsrigen Frühjahr! Und wo doch der Heurige so viel Hunger macht! Ich iß sonst net viel; wie ein Vogerl, hat mein Seliger immer g'sagt, aber da, ich könnt' da alleinig a Ganserl z'sammessen. Der ist's Ihnen zu gering? Das derfen S' schon essen. Dos ist gut. Dos ist von mein' eigenen Geschäft, und für mich wer' ich doch nir Schlechts aussuchen, wo die Kundschaft nir Schlechts kriegt. Mein Geschäft derfen S' mir net besleidigen!" Und sie sah ihn eindringlich an.

Beleidigen wollte nun herr Stara nicht. fostete zunächst; die Sachen sahen auch gar zu verlockend aus. Dann kam ihm zum Bewußtsein, daß er diesen Tag eigentlich noch hungerte. Er aß also tuchtig, und die Frau sah ihm mit offenbarem Vergnügen zu. Nebenher tat sie ein wenig verschamt, wenn wie= der ein volles frisches Glas kam. Er werde sie sicher= lich für eine Trinkerin halten. Aber, sie sei's nicht. Sie sei eine aufrechte Geschäftsfrau vom Lerchenfeld und jetzt schon zehn Jahre Wittib. "Net wahr, da mundern S' Ihnen?" Und gerade heute habe sie das Baus, in welchem sie ihr Geschaft treibe, gekauft und bar ausbezahlt. "Neunzig blanke Tausender in aner Reih' — gelten's, dos is a Numero?" Und danach habe sie sich eine Gute getan und sei herausgefahren. Der Fiaker, der sie geführt, saß auch in der Stube und sang eben ein lautes Lied. "Ich bitt' Ihnen, was soll mer denn sonst machen? 's gibt nir Besseres. Dhne mein Maderl tu' ich amal nir. Is kein gut, gewöhnt sich's ohne die Mutter sein. Die Buben, die wissen sich schon ihre Unterhaltung ohne die Mutter. Und in so ein odes Theater? Was sie davon versteht, dos derfert sie no net verstehen, und sonst, wo die Theater so viel unmoraulisch sein, und die Burg ist mir zu od und zu gespreizt. Ich mag die Klassiker net; nur wegen der Keligion "Der Müller und sein Kind" an alle Allerseelen, die ein' Gott derleben läßt. Hab' ich net recht? Was?"

Dann wieder plauderte sie alles mogliche durchein= ander. Gedankenlos wie ein Vogel und durchdrungen von der Ueberzeugung der wohlhabenden und auf ihrem "Grunde" machtigen Frau, mas sie interessiere, das muffe der gesamten übrigen Welt auch wichtig sein. Bon ihrem Seligen sprach sie, ber ein recht ein schlimmer Ding war, wenn er nur nicht gar so brav gewesen ware. "Aufs Geschäft, da hat's nir geben, und ein Aug' wie keine Wagen so richtig. Niemals ein Irrtum. Nicht ein Kilo bei der schwersten Sau. doch die Handler solche Dieben sein." Sie hatte sich beshalb auch nie zu einer zweiten Che entschließen können. Zugeredet habe man ihr genug — wenn man seine zwei Bauser schuldenfrei hat, a bisserl Geld und auch sonst was gleich sieht! Und heute noch: so viel Manner, als sie nur will. Aber eigentlich, eine Witwe hat's am besten, kann tun, was sie will, und noch fo gut verheiratet ist man immer nur eine halbe Gidilavin! Dazu knackte fie Ruffe und schob auch ihm welche hin, gab der Rleinen mutterliche Ratschläge, wie daß sie

dem Herrn nicht immer in den Mund schauen solle, wo sie's doch nicht notig habe. "Wie so ein Frißling, ein neidiger. Und gar ei'm jungen Herrn, wo man niemals not wissen kann, ob's net einmal was wird."

Das Kind gahnte, verlor sich. Mit einemmale bes merkte das die Frau, und mit schriller Stimme, die ganz so klang, wie die der Frau Beil im Affekte, rief sie in den Hof: "Wo steckst denn schon wieder, Reserl? Willst mir leicht erfrieren?"

Der Klang und das Wort durchzuckten ihn. Das war eine Mahnung und ein Wink von oben. Nun war es an der Zeit. Er zahlte seine Zeche, empfahl sich und ging.

Ein machtiges Drohnen tonte ihm im Freien ent-Der Wind brauste immer heftiger. Am him= mel schoben sich in ungestalten Massen schwere Wolfen. Ein angstliches Mondlicht übergoß ihre dunkeln= ben Saume geisternd und ungewiß, Tropfen fielen versprengt; dann wieder rif bas Gewolf, und fur eine Weile siegte vom hohen und blauen Himmel herunter die klare Belle. Er ging dem Drohnen nach, das im= mer gewaltiger, immer naher seinen Ruf erhob. Er stand am Strome, bestieg, ohne es zu wissen warum, das Sperrschiff. Der Eisstoß hatte sich in Bewegung gesett. Bor Stara, dunkel und rohend, lag ein fandiger Werd. Die Schollen trieben; nun waren sie fast schwarz, nun war ein gespenstiges, raftloses Blinklicht uber ihnen. Gie drangten einander, stießen sich fnirschend; ganze, große Tafeln richteten sich phantaftisch auf, schimmerten blaulichfahl und versanken wieder wie Bilflose, Ertrinkende im Wallen, daß ein weißer Gifcht

sich mit raschem und zornigem Zischen erhob. Sie ha= steten heran an das Sperrichiff, sie stießen daran, daß das eiserne Ungetum vor dem Groll ihres Anstoßes bebte und fang, wie eine riesengroße stählerne Glode. Zertrümmert vor der Gewalt des eigenen Anpralles. niedergerissen von der Unterströmung an die eisernen Nadeln, auf denen der Kolof ruht. Ein schreckliches Knirschen, dem von Riesen im Todeskampfe gleich. Splitter flogen auf und überrieselten den einsamen Mann auf dem Deck. Von unten herauf hob, gluckfte und stohnte es; von vorne her wuchs das Tosen immer anschwellend bis zum Unerträglichen. Binten aber floß ein ruhiger und gestillter Strom, und dieser Friede im Gegensate zu dem schrecklichen garmen ging peini= gend auf die letten Nerven des herrn Stara.

Dies ganze Schrecknis sah er. Ihm ward schwinstelig. Das Sperrschiff, auf dem er stand, schien sich ihm loszulösen von den eisernen Rosten, auf denen es doch sicher genug und mächtig verankert ruhte. Mit unerhörter Eile, so ward ihm wenigstens, triftete es hinaus in den ungestümen Strom zu einem ganz unersforschlichen, doch schrecklichen Ziele. Und die Wasser da unten zogen ihn an sich mit einer unwiderstehlichen Gewalt, schrieen und gellten nach ihm, nur nach ihm, und er sah sich zermalmt und zerrieben von den furchtsbaren Schollen, seine Glieder jedes für sich gebrochen, sich niedergerissen, entstellt zum Unkenntlichen und gespeinigt mit Höllenqualen in dieser unergründlichen Tiefe, in grauenhaften Wirbeln. Doch das mußte wohl so sein.

Es fiel ihm, und die Gedanken jagten sich in ihm David, Werke IV.

wie die Blocke Eises, plotlich bei, daß er nicht einmal einen Abschiedsbrief an die Seinen gerichtet. sich die alle wohl von ihm denken wurden, wenn der Sohn, der Bruder so plotlich und ohne jede Spur ver-Ah bah, mas gingen ihn bie Seinen an, deren dummer Ehrgeiz, einen Gelehrten durchaus in der Familie haben zu wollen, allein dies sein beklagenswertes Ende verschuldet! Satt' er den Grund übernommen und heiraten konnen, so såß' er nun wohl und warm daheim. Dann wieder fam ihm zu Ginn, daß er noch nicht einmal gebeichtet! Das mußte aber wohl so fein; denn auch die kleine Rest war dahin gegangen, ihrer Gunden ledig gesprochen worden zu sein. Aber - das Spiel stand nicht gleich. Denn sie, mas hatte sie jemals gefündigt? Sie war gen himmel gegangen; er aber? Die Schauer der ewigen Verdammnis, an die er nun wieder glaubte, reckten sich in ihm auf und ruhr= ten an seine Geele.

Das mußte nicht sein . . . Nicht so unerhört furchts bar . . . Er rang in einem verzweiselten Gebet die Hände . . . Und eben brach der Mond wieder einmal gänzlich durch und beleuchtete alles, die ganze tolle Beswegung. Er trat zurück, so rasch, daß er zweien, die am Ufer standen und sein wunderliches Gebaren mit lebhaftem Anteile und eines Schauspieles gewärtig verfolgten, in der Flut verschwunden zu sein schien. Er atmete auf, wie erlöst von unerhörtem Druck. Er sank, übermeistert vom Schwindel, nieder auf den feuchten Boden. Er klammerte sich leidenschaftlich daran. Seine Zähne schlossen sich wie in einem Krampf; dann schrie er auf, ohne es zu wissen. Sein Schrei ging unter in

dem ungestümen, sich immer noch steigernden Lärmen. Er sah nach der Uhr. Es waren nicht Minuten versgangen, seitdem er das Sperrschiff bestiegen. Was hatte er in ihnen alles gelitten! Und wie ein Neugesborener erhob er sich: er hatte gebüßt genug, und fraft seiner eigenen priesterlichen unauslöschlichen Gewalt, sprach er sich von jeder weiteren Sühne und alter Schuld ledig . . .

Die beiden am Ufer stießen einander an: "Du, mir scheint, der ist doch ins Wasser gesprungen . . . "

Der andere zuckte die Achseln, deutete nach der Donau, wo sich eben ein neuer und schwellender Tusmult erhob. Durch die weißen Schollen schoben sich grüne, hastiger, mächtiger, ungeduldiger als die übrisgen: das Innseis. "Ist er's, so ist er's. Dem hilft nicht einmal Gott mehr heraus. Da geht der Passauer Stoß..."

## Epilog

Eduard Benerl ist niemals mit seinen Studien fertig geworden. Er fand einen dauernden Unterschlupf im Finanzministerium und fuhlte sich ganz wohl und behaglich in einer untergeordneten, doch für seine Bedürfnisse zureichenden Stellung, die ihm ein langsames Vorrucken, eine Position in der Welt, die ihm ein gesichertes Brot und eine Bersorgung für sein Alter gewährleistete. Am schwersten fiel es ihm, sich ienen Respekt fur bie f. f. Hofrate abzugewinnen, ber zu den heiligsten Pflichten eines lonalen Beamten und eines braven Staatsburgers gehort. Auf Kirchen= choren sang er nicht mehr, weil sich das mit seiner amtlichen Stellung nicht gut vereinbaren ließ. Go, um seine kunstlerischen Bedurfnisse zu befriedigen, trat er einem Gesangvereine bei - nicht dem Wiener Mannergesangvereine, der ihm immer zu "noblicht" blieb und erfreute sich als sicherer Treffer, als ein gewissen= haftes und eifriges Mitglied, dem man selbst schwierige Soli anvertrauen durfte, der allgemeinsten Achtung und Wertschätzung. Ein recht gemutvolles Tenorsolo von ihm ist besonders für die Frauen des Bereines immer noch ein hochst erwunschtes Ereignis, und man wundert sich allgemein, warum er nicht heirate.

mag aber durchaus nicht; einer romantischen Geschichte halber, wie er gern geheimnisvoll mitteilt. Eine spate Liebe zu den Naturwissenschaften erwachte in ihm, und er trieb die einschlägigen Studien mit Ernst und mit Nuten. Nur eines behinderte ihn dabei: er besaß kein Mifrostop, und ein Instrument, wie es ihm dienlich gemesen mare, ift ein sehr kostspieliger Spaß. Wieder= holt hoffte er durch ausdauernde Sparsamkeit sich die= fem fo ersehnten Besit nahern zu konnen, und er hielt sich deshalb durch eine Zeit ganz bewunderungswürdig tapfer; stets aber, im letten Augenblicke, erwachte ber alte unbåndige Zigeuner in ihm, und in einigen tollen Nachten, durchschwelgt, gleichviel mit wem und gang in seiner alten Weise, vertat er, mas er in Monaten fauer zusammengescharrt: "Ja, mein Lieber, was willst bu? Ich bin einmal so. Da fann man nichts machen!" und er lachte über sich selber sein gutes, herzhaftes und schmetterndes Lachen, das ihm jeden gewann. Starkung seines Nationalgefühls, das sich nun freilich nur noch modest, minder berserkerhaft außern darf, liest er immer noch in seinen vielen Mußestunden Johannes Scherr. Zu seinem hausarzte aber hat er in aller Form den Doktor der gesamten heilkunde Simon Siebenschein ernannt.

Simon Siebenschein ist zu einem Abschlusse seiner Studien gelangt. Sehr spät; viel später und also kummerlicher, als er seiner Berechnung und seinen Bermögensverhältnissen nach hätte zu Ende kommen dürfen. Schon zeigte man ihn einander im Krankenshause als ein sehr ehrwürdiges altes Haus, das vor lauter Nihilismus bei umfänglichen Kenntnissen und

Anlagen es niemals zu etwas bringen werde; schon warnte man die Nachwachsenden vor seinem gefährslichen Umgang, seinem steten Zweisel, der auch in ansderen jeden Glauben und alles Vertrauen zersetze, als ihm wieder eine kleine Erbschaft zufiel. Mit raschem Entschlusse ging er an seine Prüfungen und bestand sie glänzend und mit spielender Leichtigkeit.

Seine Promotion beging er zu zweit, mit Beyerl in einer guten Kneipe. Es war keine rechte Stimsmung. Beyerl trank sehr viel und suchte den alten überlustigen Ton anzuschlagen. Ihm, der sich selber so gar nicht verändert, daß er nicht begriff, wie sich irgendwer in seinen Beziehungen zu ihm gewandelt haben sollte, kam er allerdings immer noch vom ehrslichen Herzen. Er zog nicht mehr. Der andere hörte duldend zu. Endlich legte er die Hand auf die Schulter des Getreuesten:

"Wir sind keine Knaben mehr, Beyerl. Ich wenigs stens bin ein alter Mann."

"Ein Esel bist," brauste Benerl auf, aber sein Zorn war unsicher und gemacht. "Jetzt gehst du hinaus in die goldene Praxis. Hast für den Anfang schon einen Patienten an mir. Wenn's dir paßt, werde ich nach dem Amt immer eine Stunde in deinem Ordinationszimmer warten. Ja, du mein Lieber, ein Herr mit meinem Vart und mit meiner Glatze, dem du jetzt schon ruhig deine Uhr samt goldener Kette anvertrauen darfst, das sieht ungeheuer imponierend aus."

"Du bist ein guter Kerl. Aber mich machst du heute nicht lustig..."

"Weil du ein Heupferd, ein judisches Heupferd

bist." Wie klang das alles gequalt und gemacht! "Wie hatten sich deine Eltern gefreut!"

"Meine Eltern? Es ist gut, daß sie tot sind. Fiducit!" Und die Glaser klangen.

"Wo du jede Stunde heiraten kannst und einen Haufen Geld mitkriegst als ein gemachter Mann!"

"Heiraten will ich nicht."

"Und überhaupt, wenn man den Verg oben ist und die schönste Aussicht von der Welt vor sich hat, so jauchzt man und wirft seinen Hut in die Luft!"

"Das hangt wohl davon ab, wie man hinaufge= kommen ift. Wir haben alle zu schwer am Wege ge= litten. Die sind daran gestorben, und ich sehe die Graber zu bestimmt und kann fie nicht vergessen. Das, fagen die Leute, ist fur einen Arzt fehr schlimm. Und die anderen haben sich zu sehr abgemudet, und ihre Rrafte haben sich verzehrt im Wandern, und ins Zweifeln sind sie gekommen, ob denn der Weg auch der rechte ist. Wir sind alle verlorene Sohne mit oder ohne Titel und Amt. Wir haben keinen Glauben mehr, und zu uns hat ihn keine Menschenseele mehr. Und was uns kam oder noch kommt, das kommt uns ju spat. Das Gluck und der Erfolg und das Ziel sollen aber zur Zeit erreicht sein, sonst freut's einen nicht mehr, sonst juchezt man da überm Berg nicht mehr, und wirft seinen hut nicht in die Luft, Benerl!"

Man saß noch eine Weile beisammen. Vergeblich trank Beyerl, wie nur er bei festlichen Anlässen und auf fremde Kosten trinken konnte. Der rechte Uebers mut wollte dennoch nicht kommen.

"Professioneller Leichenbitter" schalt er den andern.

Endlich, nachdem das Zusammensein beiden beinahe peinlich geworden war, ging man auseinander — im Grunde für immer, ins Leben. Siebenschein blieb vorsläufig als Sekundar im Krankenhause. Er studierte viel, aber wesentlich Dinge, die seinem Fache weitab lagen: Nationalökonomie und Sozialwissenschaften, die ihn mit geheimer Anziehungskraft an sich rissen. Es schien ihm, als bedürfe gerade der Arzt dieser Kenntznisse. Und die Bestrebungen der Sozialisten, wie er sie aus ihren Werken und Schriften erkannte, zogen ihn immer kräftiger an, der sich bewußt als gebildeter Proletarier sühlte. Da waren stolze und des Ersstrebens würdige Ziele, desto gebietender, weil sie kaum oder doch erst in unabsehbarer Zeit erreichbar ersschienen.

Um die Pracis tat er sich nicht um, Verbindungen suchte er nicht. Er dachte nicht daran, irgendwo auf dem Lande anzufangen, vielleicht in seiner Heimat, wo es ihm immer noch leicht håtte sein mussen, vorwärts zu kommen.

Ihn hielt dieser Boden. Vielleicht auch ein versgessenes Grab auf dem Zentralfriedhofe. Denn der sentimentale Zug lag in ihm und ward immer stärker und spann immer noch Träume, wie leicht und wie voll er hätte glücklich werden können. Der alte Respekt vor dem verschlossenen und bewußten Mann erwachte wieder unter seinen Berufsgenossen. Er aber hatte wie an alles, so an sein Können den Glauben verloren.

Spåter zog er sich nach Ottakring hinaus und besgann dort als Armenarzt seine Praxis zu üben. Auch eben keine Beschäftigung, die dort, im armsten Viertel

von Wien, sonderlich erheiternd und lebensfroh stimmt. Sie ernahrte ihn leidlich; denn er ward immer bedürfnisloser und mar von haus aus ein guter Rechner. Etwas zuzubrocken hatte er, und sein Sinn stand nicht nach Reichtum. Manchmal aber erwachte jenes Lurusbedurfnis in ihm, das in durch Bildung überfeinerten Menschen unbesieglich schlaft. Dann ging er in die Stadt, fleidete sich vorher fehr elegant und tat alte Schmudstude an, welche er von feinen Eltern ererbt, nahm fich einen Riaker und fuhr zum Speisen in ein allerteuerstes Restaurant, wo man ihn bald fannte und sich über ben geheimnisvollen Berrn die Ropfe zersann. Er mußte das, und es machte ihm heimlich Spaß, die Leute durch seine dusteren Bepflogenheiten noch mehr zu verwirren. Denn niemals forderte er in Worten. Beim Bestellen wie beim 3ahlen wies er nur den Ort auf der Karte, mo sein Bericht oder sein Betrank verzeichnet stand. Dann ging er, innerlich vergnügt und für eine Weile aufgefrischt, wieder seinem Berufe nach.

An einem Sonntag Nachmittag war er ins Grüne gegangen. Unmittelbar hinter Ottakring erhebt sich ein mäßiger Hügel, ganz bebuscht und mit Grün bestanden. Es war im Mai. Die Bäume standen im ersten Laub. Paare und ganze Gesellschaften zogen den wohlgehaltenen Weg entlang, den nahen Tälern und ihren Lustorten zu. Ein Amselpfiff und ein Pirolzuf flang aus rauschenden Wipfeln. Kinderlachen scholl. Es war, als wenn die ganze Stadt auf den Beinen wäre. Die Menge aber, die sonst beängstigt hätte, verlor sich im weiten Raume und nach verschiedes

nen Zielen. Er aber fühlte sich ganz vereinsamt und wußte niemanden, den er an seiner Lust hatte teilenehmen lassen können. Jenes Naturgefühl, das sich am liebsten in der Einsamkeit vergnügt, war ihm nicht gegeben.

So saß er unter einem Baume und musterte durch Stunden die Vorüberziehenden. Es war überwiegend armes Volk; viele darunter, die ihn von seiner Tätigsteit her kannten, grüßten ihn und riefen ihm wohl gar ein wienerischsehrerbietiges Scherzwort zu. Auch ganze Aufzüge begegneten ihm; erst den Vergesrücken hersunter, Hütteldorf und seinem Vrauhause zu pilgernd, alsdann auf der Wiederkehr.

Ein formlicher Zug tauchte auf. Er konnte ihn nahen sehen, denn er stand auf der Ruppe, wie die lange, schmale Reihe den Waldweg hinaufflomm. Ge= schlossen waren sie; eine Ziehharmonika ging vorauf und naselte feierlich einen Marsch herunter. ben Grunden lagen schon die Schatten und stiegen langsam hinter den Wallenden hoher. Auf den Bohen aber lag noch ein mildes, rotvergluhendes Licht. Un= gehaucht davon und von der Muhe des Klimmens waren die Gesichter, auf denen die Frohlichkeit von Menschen lag, die fich ben einen, ftarken Schluck freier Luft durch eine Woche Plage in dumpfer Werkstatt, unter surrenden Maschinen rechtschaffen verdient haben. Paarweise, Madchen und Bursche, ober, wenn sie sich noch nicht gesellt hatten, je zwei eines Geschlech= tes und bennoch Arm in Arm manderten fie. Gie hielten sich stramm; und die roten Blusen der Frauen leuchteten und die roten Relken in den Anopflochern der Manner. Dhne daß er es selber mußte, hielt er sich straffer. Und mit eins flog ein Lächeln des Wiesdererkennens um seinen Mund. Denn das eine Madschen, das daherschlenderte und mit verträumten Augen um sich sah, kannte er wohl. Aus einer tollen Nacht im Prater. Sie war frisch und blühend, wie nur je. Und etwas Neues, ihrer selbst Unbewußtes lag über ihr.

Auch sie entsann sich, freilich schwerer, da sie sich so gemustert sah.

Auch sie lächelte; und dann, wie nachgiebig gegen eine übermütige Laune, trat sie ihn an und fügte wortslos ihren Arm in den seinen. Er stutte. Alsdann, von ihr geleitet, schloß er sich dem Zuge der Genossen an. Sie plauderte, deutete rückwärts auf einen und flüsterte dem Doktor zu: "Ein Spitel." Er sah sich den Mann an und spie vor sich hin. Es war Herr Stara. Wo war der Haß, mit dem er ihn einst versfolgt, der ihn bis zu Mordgedanken entzündet? Nicht einmal das blieb. Es dunkelte heftig. Von der Spite der Kolonne her quäkte immer noch schläfrig der musiskalische Blasebalg.

Sie zogen über das neubegrünte Land, bis mit eins die weite Stadt vor ihnen lag. Straßen drängten sich hervor, wie begierig, dies Fleckchen grünenden Landes zu umspannen und hineinzureißen in ihren steinernen Wirbel. Türme erhoben sich. Viele Lichter. Flammende Punkte, zusammenwachsend zu flammenden Linien; flammende Kreise, die an Leuchtkraft gewanznen, immer stärker aufstrahlten, wie sie, sich verziüngend, einem gut sichtbaren Mittelpunkte, St.

Stefan, zustrebten. Er fah bas, und eine neue Betrachtung war in ibm. Dann lofte er feinen Arm aus dem des Mådchens, und als sie ihn halb fordernd, halb übermutig anblickte, so schuttelte er nur den Ropf. Er blickte ihnen nach, wie sie von den Bangen niederstiegen in die ersten, durftigen Baffen mit noch gerftreuten Bauschen, in die Niederungen der Stadt und des Lebens, in denen fie famtlich und fur immer ihre Tage verbrachten. Für sie wirken, ihnen verbunden, nicht aber an sie gebunden. Eins mit ihnen in den Zielen, nicht aber auf den Pfaden, das schien ihm nun eine wurdige Aufgabe, bei der selbst er sich bescheiden fonnte. Um ihr aber nach seinen Unsprüchen genügen zu konnen, mußte er wohl in jedem Sinne allein blei-Und in solchen Erwägungen schritt ber Armen= arzt von Ottafring einsam heimwarts durch die lauten und sommerlich belebten Straßen.

## **CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS**

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was borrowed on or before the Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

JUL 2 i 1992

When renewing by phone, write new due date below previous due date. 79521 L162